

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



170 S RBS









EE.8

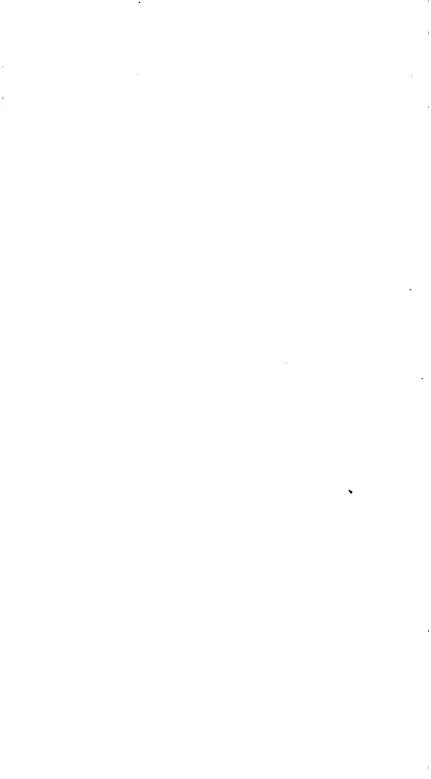

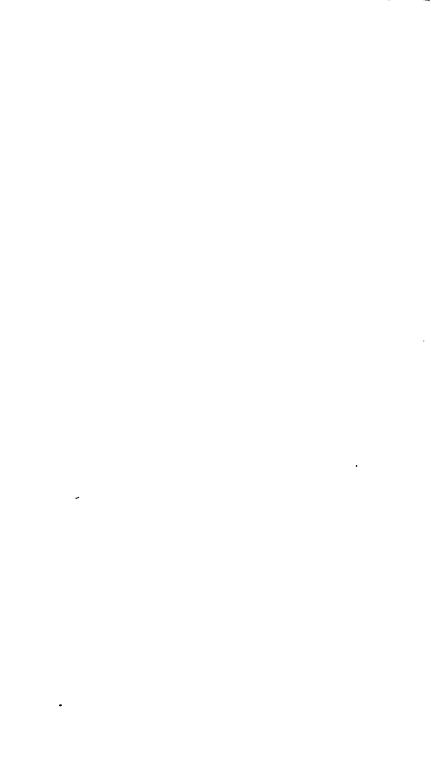

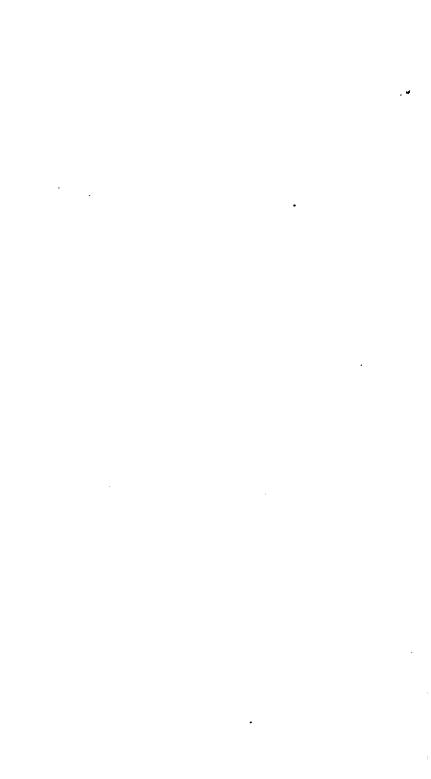

I de e n

Politik, den Verkehr

unb

den Sandel

. ber

vornehmsten Wolfer der alten Welt.

Erster Theil, Asiatische Wolker.

Erfte Abtheilung, Ginleitung, Perfer.

n o a

M. H. L. Heeren

Mitter Des G. D., Dofrath und Professor ber Geschichte in Gottingen, Mitglied ber R. Gesellich. Der Wiffensch. Dafelbft, Der Alabemie Der Inforifren ju Paris, Der Brittifch Matrifchen Gefellichaft in London, Der Mademien in Munchen, Italien, Copenhagen, Berlin, Mitau, Stockholm, Amsterdam, Utrecht, Corfu u. a.

Bierte fehr verbefferte Auflage. Mit einer Charte und Grundrig.

Gottingen, ben Bandenhoed und Ruprecht.

I 8 2 4.



\_ über die

# Politik, den Berkek unb

den Sandel

vornehmsten Wölker der alten Welt

von A.H.L.Beeren.

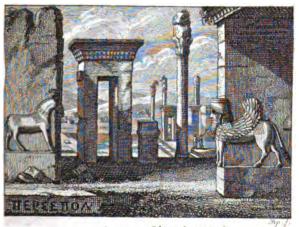

Erster Theil 121bth.

Gottingen, ben Bandenhoet und Ruprecht 1824.

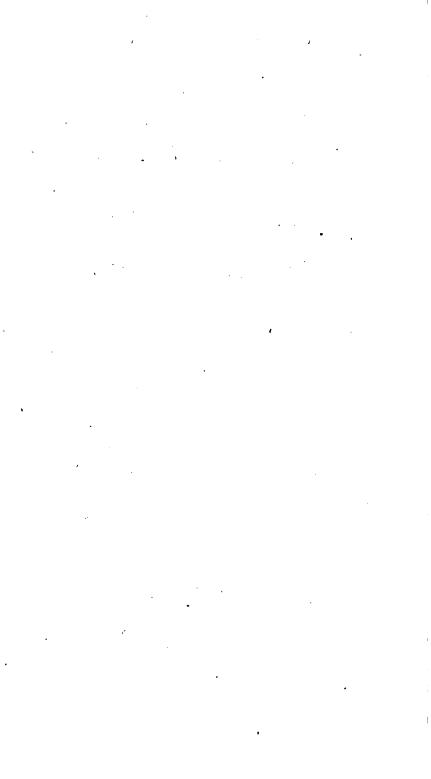

## Vorrede.

Beiten ist, daß den Wissenschaft eine mehr praktissiche Richtung gegeben wurde, so gilt dieses auch besonders von der Alterthumskunde. Lange Zeit hindurch blieb diese entweder bloße Sprachforsschung, oder beschäftigte sich auch mit so geringssügigen Untersuchungen, daß sie sich selber das durch herabsehre. Allein der Geist der Zeit, der so vieles umformte, gab auch ihr eine andere Gestalt. Man sing an einzusehn, daß es außer den Worten auch Sachen gebe, welche die Aufsmerksamkeit verdienten; und daß nur auf diesem Wege die Wissenschaft in Achtung erhalten wers den könne.

Das gegenwärtige Werk soll bazu einen Beitrag liefern. Die Gegenstände, mit benen es sich beschäftigen soll, Staatsverfassungen und Handelsverhältnisse der alten Welt, sind auf dem Titel bezeichnet; und ich brauche nicht zu besorgen, daß man sie zu den geringsügigen zählen wird; wosern ich nur hoffen darf, sie ihrer wurdig behandelt zu haben.

3ch fcreibe alfo feine Gefchichte ber alten Bolter; weil ich nicht wieber ergablen mag, mas von andern, jum Theil ichon vortrefflich, er: gablt worben ift; ich fcreibe aber auch, wie gleichfalls ber Titel es aussagt, feine allgemeine Gefchichte ber Politif und bes Sanbels; mache mich teineswegs anheischig, Alles zu ers ortern, mas barauf Beziehung haben mochte. Es fehlt uns, was besonders den legtern Be: genftand betrift, noch ju febr baju an Borar: beiten verschiedener Urt, Die nicht bae Wert Gines Mannes feyn tonnen. Ueber alte Ra: turgeschichte, und befonders über alte Baarens funde, muß noch vorher ein helleres Licht ver: breitet werben, als bisher barüber verbreitet worben ift.

Mein Plan wird sich also barauf beschrän: ten, außer den vorauf zu schiefenden allgemeinen Ansichten, Schilberungen einzelner Ra: tionen zu geben, die ich von denjenigen Seiten betrachten werde, welche ich schon angedeutet habe. Aber schon durch die Auswahl der Wol: ter, indem ich mich nicht auf die von Sinem Welttheile, und von Siner himmelsgegend, be: schränke, sondern sie aus allen nehme; indem ich ferner diejenigen aushebe, die durch ihre Staatsverfassung, oder durch ihren Handel, oder durch beides, am merkwirdigsten waren, wird fich unfer Gesichtsfreis nicht nur bis zu ben außersten Grenzen ber Geschichte und Erbkunde erweitern, sondern auch eine Mannigfaltigkeit von Gegenständen darbieten, wodurch die Unstersuchungen nothwendig an Interesse gewinnen muffen.

Alles bangt bier aber von ben Befegen ab, nach welchen, und von dem Geift in welchem, Diefe Schilberungen entworfen werden. reiner Sinn fur Wahrheit bie erfte Lugend bes Siftoriters ift, fo hoffe ich, follen die tefer die: fen nicht barin vermiffen. Ich batte burchaus feine Sppothese ju begrunden, feinen Lieblingsfaß ju vertheibigen, feinen Begner ju wiberlegen. 3ch gab ftete bas, was ich fand, fo wie ich es fand; bas Gewiffe als gewiß, bas Bahrichein: liche als blos mabricheinlich. Dazu bedurfte es aber einer ftrengen Auswahl, und fritischen Bes branchs ber Quellen, aus benen ich schöpfte. 36 machte es mir baber jum erften Gefek, nicht blos glaubmurbige, fondern fo viel moglich auch gleichzeitige, Schriftsteller als Beugen aufzuführen; und fpatere nur in fo weit zu gebrauchen, als es fich erweifen ließ, baß fich ihre Rachrichten fcon auf Die Beiten bezo: gen, von benen ich redete. Ihre Zeugniffe find jedesmal nachgewiesen; und bie Citate aufs Reue einer genauen Revifion unterworfen. Un: nothiges Unhäufen berfelben habe ich forgfältig vermieben; aber, fo weit fie nothig find, fie beizufegen, halte ich für die heilige Pflicht jeden hiftorikers; der keinesweges das Recht hat zu fordern, daß die Lefer ihm auf sein bloßes Wort glauben follen.

Allerdings mußten also gelehrte Forschungen bie Grundlage meines Werks bilben, wenn es überhaupt eine folche baben follte; es mar aber jugleich mein ernstlichstes Streben, baß fie auch nur biefe bilden follten. Es ift eine ichon oft wiederholte Rlage, bag unfere Litteratur noch feinesweges reich an historischen Werfen fen, bie burch mehr als bloge Forschung fich auszeichnes Ift nun gleich meine Arbeit feine Geschichte im strengsten Sinne bes Worts, so gebort fle boch ganglich ber Geschichte an; und ich glaubte, baß eine Reihe von Boltergemalben, treu und zugleich lebendig bargestellt, wohl bazu beitragen tonnte, jenem Mangel abzuhelfen. Es war alfo mein Bunfch, ein Werk ju fchreiben, bas jeden nicht gang ungebildeten Lefer, ber nur Sinn fur Gefchichte mit brachte, bas besonders Die jungen Freunde Diefer Wiffenschaft, angieben und festhalten tonnte. Ich fab ein, daß die großte Rlarheit und Deutlichkeit ber Darftellung baju bie erfte Bedingung fen. Diefe ju erreis den, mar baber mein ftetes Bemuben; und

gern opferte ich ihr jene Berzierungen und jenen Prunt der Rebe auf, burch die so manche die Geschichte entstellen, indem sie fie auszuschmucken glauben.

In wie fern ich nun jene Zwecke erreichte, tommt mir nicht zu, zu bestimmen. Wohl aber barf ich die gunftige Aufnahme, die diese Bers fuche feit ibret erften Erfcheinung fortbauernb bei bem gebilbeten Dublifum bes Baterlands und auch des Muslands fanden, als einen Bes weis ansehen, daß ich sie nicht ganglich verfehlte. 3ch barf diefes um so mehr, ba ich glucklich genug bin, bingufegen ju tonnen, bag bas felbfte ftanbige Urtheil beffelben allein barüber entschies ben bat, und unfere Ariftarchen baran gar keinen Antheil hatten. Dieser Beifall mar es, neben ben großen Aufflarungen, welche burch Die geographischen Entbedungen auch auf bas Alterthum jurudfielen, und beren Fruchte burch bie edle Freigebigkeit einer Regierung, Die als Die beständige Pflegerin jeder nuglichen Wiffen: icaft icon langft in Deutschland und Europa befannt mar, mir ju Gebote ftanben, ber mich aufmunterte, icon bei ber zweiten Musgabe, im Sabr 1805., fo wie bei ber britten im Jahr 1815., alle meine Rrafte aufzubieten, ihr Dies jenige Bollendung ju geben, welche ich ihr geben tounte. Es liegt aber in ber Matur biefer Uns

tersuchungen, daß sie nie beendigt werben konnen. Alle Fortschritte in der Lander: und Wol:
kerkunde, und den damit zusammenhängenden
Wissenschaften, wersen ein neues Licht auf sie.
Und wie groß sind nicht in dem Decennium seit
der Erscheinung der britten Ausgabe diese Fort:
schritte gewesen! Wie sind nicht die Lander des
innern Asien's, Persien und Indien, wie vollends
die des nördlichen Afrika's, Aegypten, Aethio:
pien dis zu dem fernen Meroë hin, aus dem
Dunkel hervorgehoben!

Dag auch bei biefer vierten Ausgabe, welche jugleich bie zweite Salfte meiner Sifto: rifchen Werte ausmacht, Richts von mir verfaumt worden ift, mit bem Beitalter fortgu: geben, wird, wie ich mit Buverficht hoffe, Die Ginficht beffelben beffer lebren, als meine Ber: ficherung es tann. Bas fur Aften Die Berte eines Kinneir, Rersporter, Pottinger, Elphinfton, Stamford : Raffles und Uns berer, mas die gelehrten Forschungen eines Rhos be, Gefenius, Brebmer barboten, ift treu benußt worden. Gelten ift ein Blatt ohne Bus fat und Berbefferung geblieben; einzelne Ab: fcnitte, wie uber Perfepolis, Babylon u. a. find gang ober großentheils umgearbeitet worben. Bo ich im Gingelnen eines Beffern belehrt wurde, babe ich geandert; fur bas Allgemeine

ward mir ber Lohn, daß die fortschreitenden Ents
deckungen meine frühern Ansichten nicht wider:
legten, sondern — oft überraschend — bestäs
eigten. Wollen dann die Leser nach Wollendung
dieser Ausgabe einen Blickrückwärts auf den Zu:
stand werfen, in welchem vor dreißig Jahren, als
diese Forschungen zuerst ansingen zu erscheinen,
unsere Alterthumskunde stand, so darf ich viels
leicht bei denen, die nach eigener Ansicht zu ent:
scheiden gewohnt sind, das Urtheil erwarten, nicht
ganz umsonst geschrieben zu haben.

Seinem ursprünglichen Plan gemäß soll dieses Werk aus ben, in der Sinleitung angeges benen, Gründen junächst den Zeitraum vor Alexander dem Großen umfassen, so daß die Hauptvölker der drei Welttheile in dieser Periode in eben so vielen Theilen, die jeder wiederum zwei oder drei Bande enthalten, abgehandelt werden. Ein vierter kann darauf sehr gut noch den Macedonisch: Römischen Zeitraum, und mit ihm also das ganze Alterthum, einschließen.

An der außern Sinrichtung des Werks ift in diefer Ausgabe nichts weiter geandert wor; ben, als daß der Abschnitt über die Inder, der vorher noch zu der zweiten Abtheilung gehorte, jest eine eigene Abtheilung ausmacht, welche den dritten Band aussüllt. Die vorgesseste Einleitung soll die allgemeinsten Ansichten

ber Politik und bes Welthandels, aber absicht: lich auch nur biefe, bem Lefer barbieten, um ibm eine vorläufige Befanntichaft mit bem Ges biet ju verschaffen, bas er ju burchwandern bat. Won ben Bolfern von Afien find von mir bie Perfer, bie Babylonier, die Phonicier, und die Schthen behandelt; neu bingugefoms men find icon in ber britten Musgabe bie Inder. Die Untersuchung über bie Perfer giebt bie Schilderung eines großen bespotischen Reichs, wie fie Aften ju allen Beiten enthielt; und wird baber als Ginleitung in ben größten Theil ber Geschichte biefes Belttheils bienen tonnen. Die bier eingeschalteten Erlauterangen über Der: fepolis geborten aber nothwendig in meinen Plan, ba biefe Dentmaler fur Perfifches Alter: thum und Perfifche Berfaffung fo febr wichtig find, wenn fie auch nicht icon an und fur fich ein fo großes Intereffe batten. Die Abschnitte ber 3meiten Abtheilung, uber bie Phonis cier, Babntonier und Scothen, enthals ten bagegen vorzüglich bie Aufschluffe über ben alteften Sandelsverkehr und die Wege beffelben burch Ufien. Bas ich fur die Untersuchung über die Inder im voraus ju erinnern habe, behalte ich mir vor in ber Borrede ju bem Bande, ber ibnen gewidmet ift, ju bemerten.

Die beigelegten Charten von Asien und Afrika stellen diese Welttheile in den Zeiten vor Alexander dar; und werden durch die auf ihe nen mit Genauigkeit zum erstenmal verzeichneten Handelsstraßen noch einen besondern Werth has ben. Im Uebrigen versteht sich, daß sie zus nächst nur für mein Werk berechnet sind; und nach diesem Maaßstabe bitte ich sie zu beurtheilen. Auf den Titelvignetten habe ich eine Unsicht der Monumente von Persepolis, Babylon, Ellore, und dem Aegyptischen Theben gegeben; deren Wergleichung nicht anders als angenehm und bes lehrend seyn kann.

Einen besondern Dank bin ich aber noch, und ist mit mir das Publikum, meinen beiden gelehrten Freunden, Hrn. Hofrath Enchsen albier, und Hrn. Grotefend (vormals in Frankfurt, jest Direktor des Gymnasiums in Hannover); schuldig, die durch ihre, in den Beilagen hinter dem zweiten Baude abgedrucksten, Beiträge diesem Theil meines Werks keine geringen Zierden gegeben haben. Den ausgebreisteten orientalischen Sprachkenntnissen des erstern verdanken die Leser die Erklärungen der Indissichen Worter bei den alten Schriftstellern aus dem Persischen; wodurch neue Lichtstralen auf die Sprachenkunde des alten Asiens sallen. Durch die gutige Mittheilung des Hrn. Gro:

tefend's aber erhalten fie, auf mein Bitten, ben Auffaß: über die Reilschriften, und seine Versuche zu ber Erklärung der Infchriften von Persepolis; dem auch noch ein zweiter: über Pasargada, und das Grabmal des Kyros, beigefügt ift. Die leser werden dadurch in den Stand gesetz, dies se so höchst interessanten Entdedungen selber zu beurtheilen. Beigelegt aber sind denselben zwei Schrifttafeln, die das neu entzisserte Zends Alphabet, nebst dem übrigen Apparat zum lesen, und die Erklärung enthalten, so weit die bisberigen Entdeckungen reichen.

Es giebt kein größeres Vergnügen für ben forschenden Geist, als wenn er da licht werden steht, wo er vorher Dunkel sah! Mehr wie Ein mal ward mir dieses Gefühl bei den gegen: wärtigen Untersuchungen; und ich darf sie in dieser neuen Ausgabe, — wahrscheinlich der letten von meiner Hand — mit besto größerm Zutrauen den Händen meiner Leser übergeben, da ich so glücklich bin versichern zu dürsen, daß sie Manches von dem, was ich früher ihe nen nur in zweiselhafter Dämmerung zeigen konntet, jest in voller Klarbeit erblicken werden.

Gottingen ben 5. April 1824.

## Inhalt des ersten Theils. Erste Abtheilung.

| Allgemeine Borerinnerungen Ge                                                                  | te r |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Afien                                                                                          | 45   |
| Perfet                                                                                         | 129  |
| Erfter Abschnitt. Geographisch : statistische<br>uebersicht bes Persischen Reichs nach ben Sa- |      |
| trapien                                                                                        | 140  |
| 1. Lander bieffeit bes Euphrats                                                                | 150  |
| Borberafien                                                                                    | 150  |
| Sprien und Phonicien                                                                           | 178  |
| 2. Lanber jenseit bes Cuphrats :                                                               | 183  |
| kånder zwischen dem Euphrat und Aigris .                                                       | 183  |
| Lanber swifthen bem Tigris und Indus .                                                         | 190  |
| 3. Das Persische Indien                                                                        | 337  |
| 3meiter Abichnitt. Innere Berfaffung bes                                                       |      |
| Persischen Reichs                                                                              | 385  |

# Inhalt.

IVX

| x. Allgemeine hiftorische Entwidelung berfelben                                                                                  | 385        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rechte und Gewalt bes Königs. Zoroafier's Gesetzgebung. Hossingen. Finanzversassung. Berwaltung der Provinzen. Finanzversassung. | 423<br>475 |
|                                                                                                                                  |            |

## Allgemeine

## Borerinner ungen.

enn bie neuere Geschichte burch bie Rabe ber Begebenbeiten, und ihre vielfachen Beziehungen auf bie Gegenwart, ihre Wichtigkeit erhalt, so hat bagegen bie bes Alterthums gewisse ihr eigene Borguge, welche ihr tros bes 3wischenraums so vieler Sahrhunderte bennoch ein nie verschwindendes Interesse, welche ihr gewiffermagen einen Glant von ewiger Jugend geben. Die vielen berporflechenben Charaftere von Mannern, bie als Burger. als Staatsmanner und Felbherren, glanzten, werben in allen Beiten ihre Bewunderer, und hoffentlich ihrer murbige Rachfolger finden; follten fie aber einen Sheil ibrer Große bem ehrwurdigen Dunkel verbanken, in welches bie Nacht ber Bergangenheit fie einhüllt, so bleibt ber alten Geschichte boch noch ein anberer Borgug vor ber neuern, ben auch bie scharffte Eritik ihr nicht wirb abfprechen tonnen; bie viel großere Mannigfaltigfeit ber volltifchen Kormen, welche fie uns aufftellt. Die neuere Geschichte, die fich fast bloß auf Europa und die Nieberlaffungen ber Europäer außerhalb besselben beschränten Deeren's bift. Schrift. Th. 10-Œ

muß, wenn fie von gebilbeten Boltern fprechen will, erbalt baburch eine Einformigkeit, bie aus ber Aebnlichkeit ber Cultur biefer Bolfer nothwendig hervorgeben muß. Durch Diese Mehnlichkeit bes Runftfleißes, ber Sitten, ber Religion, bat fich bier bie Menschheit gewissermaßen ju Einer großen Ration gebilbet, bie, ungeachtet ber Berschiebenheiten einzelner Bolfer, fast als ein Ganges angesehen werben tann. Ginen gang anbern Anblid bietet uns bie alte Belt bar! Die Bolfer, welche fich in ibr tu einem bobern Grabe ber Cultur erhoben, maren nicht bie Glieber eines folden Staatenfpftems, als bas Europaifche ift: maren nicht auf Ginen Belttheil befdrankt, fonbern in allen bamals bekannten zerffreut; waren endlich nicht burch bie Banbe einer gemeinschaftlichen Religion unter einander verbunden. Jebes Boll bilbete fich also weit mehr zu bem, was es burch fich und fur fich werben konnte; Staaten ber verschiebensten Art blubten auf; und fo erzeugte fich jene Mannigfaltigfeit ber Formen, welche bie alte Geschichte, inbem fie unsern Gefichtstreis erweitert, wenn gleich manche unserer tunftliden Staatseinrichtungen bamals noch unbefannt maren, bennoch zur praktischen Lehrerin ber Politik macht.

Die Untersuchungen über ben Verkehr ber Bolker scheinen zwar mit benen über die Staatseinrichtungen in ber alten Belt, wo ber Handel noch nicht in einem solchen Grade die Ausmerksamkeit der Regierungen erregte, wie jetzt, weniger genau verbunden zu seyn. Allein auch bereits damals gab es Staaten, die mehr oder weniger auf den Handel gegründet waren, und die man daher mur unvollkommen kennen wurde, wenn man sie nicht

and von biefer Seite betrachtete. Das Einzelne lagt fic aber auch hier nicht eher aufklaren, als bis man fich zu einem bobern Standpunkt erhebt, von bem herunter man ben alten Belthanbel in feinem ganzen Umfange und nach feinen Saupteinrichtungen, so weit bas Licht ber Beschichte reicht, überfieht. Der Umfang, ber baber ben gegenwärtigen Untersuchungen gegeben wirb, indem fle augleich die Politik und ben Sandel umfassen, wird boffentlich teiner weitern Rechtfertigung beburfen. Beibe Gegenstände werben, bem Plane bes gegenwärtigen Berts gemäß, burch bie Untersuchung über bie eingel nen Bolter, welche bie Aufmertfamteit vorzüglich auf fich ziehen, erläutert werden; indessen bedarf es boch sowohl über ben einen als ben anbern berfelben im voraus einis ger allgemeinen Erdrterungen, welche bie leitenben Sauptibeen enthalten, und bemnachft fur bie Aufflarung bes Gingelnen von Bichtigfeit fenn werben.

Die Frage über ben Ursprung ber Staaten ober ber bürgerlichen Gesellschaften, (Ausbrücke, die wir hier als gleichbebeutend nehmen;) und die Berschiedenheit der Formen, welche sie annahmen, muß schon wegen der Entsernung der Zeiten, und des Mangels glaubwürdiger Rachrichten, zu den schwierigsten gehören; allein man erschwert sich die Beantwortung gewöhnlich noch mehr daburch, daß man zu vieles von unsern jezigen Ideen über Staaten und Staatenverfassungen schon auf jene Zeiten überträgt, sur welche dasselbe doch unmöglich passen iberträgt, sur welche dasselbe doch unmöglich passen iber von es, daß der Ursprung der dürgerlichen Gesellschaft sehr einsach, und, weit entsernt nach gewissen Regeln

geformt zu senn, vielmehr ganz das Werk der Umstände und der Bedürfnisse war. Aber selten reicht die Seschichte der Völker bis zu jenen Beiten hinauf; jedoch die Beobachtung solcher Bölkerschaften, bei denen die bürgerliche Verbindung noch jeht in ihrer Kindheit ist, — und welches Beitalter gab mehr Stoff zu solchen Beobachtungen, als das jehige? — legt darüber viel deutlichere Beugnisse ab, als die Geschichte des Alterthums sie ablegen kann \*). Welche allgemeine Resultate geben daraus hervor, und wie verhalten sie sich zu benjenigen Nachrichten, welche die Geschichte der Borwelt uns ausbewahrt hat?

Die ersten Banbe unter ben Menschen waren ohne Bweisel biejenigen, welche bie Natur selber knupfte, bie Familienbande. Ob es irgend ein Bolk ober Bolkchen gebe, bei dem sich gar keine Spur von She, b. i. von bauernder häuslicher Verbindung beider Geschlechter sindet, ist eine sehr zweiselhafte Sache; und wenn es sich sindet,

ficinung ber lesten Ausgabe biefer Untersuchungen die Lans ber: und Bolkerkunde bereichert ift, steht hier oben an: Mountstuart Elphinstons Account of the Kingdom of Cabul and its dependencies, London 1815., bessen Berfasser bekanntlich als Gesandter an den hof von Cabul nach Afghanistan ging. Die Afghanen stehen gerade auf der Scheisdungslinie zwischen der hirten: und Acerdaukultur. Stamme der einen und der andern Art wohnen zwischen und unter einander; und nirgend hat man wohl mehr Gelegenheit als hier, die ersten Umrisse der bürgerlichen Gesellschaft in ihrem Ursprunge zu beobachten; worüber der Berfasser uns eben so zuverlässige als interessante Rachichten mitgetheilt hat.

so ist es eher zu erwarten, daß dieser Zustand schon wieder ein Zustand der Verwisderung sey. Bereits in dieser Familienverbindung entsteht aber eine Ungleichheit, aus der das Herrschen und Sehorchen hervorgeht; der Mann ist unter jedem rohen Volke der Herr seines Weides und seiner Kinder, so lange diese noch durch ihn erhalten werden; und da keine oder nur sehr schwache moralische Triedsedern diese Herrschaft beschränken, so artet sie gewöhnlich in einen ungebundenen Despotismus aus. Weib und Kind werden von dem Manne als sein Eigenthum betrachtet; und die schwersten Arbeiten, in so sern sie nur Kraft, aber nicht Muth ersordern, wie alle häuslichen Geschäfte, werden gewöhnlich den Weibern ausgebürdet.

Es kann keinem aufmerksamen Beobachter entgehen, daß dieser, so früh gegründete, Kamiliendespotismus, die Quelle so manchen Uebels, auch eins der wichtigsten Hindernisse der Entstehung und Ausbildung einer guten Versassung werden muß. Wie und wodurch auch diese immer entsteht, so setzt sie boch stets eine Vereinigung mehrerer oder vieler Familien voraus. Wenn aber in den innern Berhältnissen von diesen so große Mißbrauche schon so früh Wurzel fassen, darf man sich wundern, wenn wir auch dergleichen in den dürgerlichen Versassungen sinden?

Diese Bande ber Berwandtschaft reichen aber unter den Bollern in ihrer Kindheistum vieles weiter, als in ihrem cultivirten Bustande. Die einzelnen Glieder der Familien zerstreuen sich bort nicht wie bei uns, wenn sie herangewachsen den mannigsaltigen Geschäften des Lebens sich widmen. Alle führen dieselbe Lebensart, es sep Jagd ober Biehzucht. Die Kamilien bleiben also beisammen; fie erwachsen zu Stammen, Die Stamme zu Bollerschaften. Stammabtheilung berricht baber allgemein, und an ihr bangt Alles, bei ben Wilben in Nord-Amerika und Australien, wie bei ben Halbwilden in Mittelasien und in ben Arabifchen und Afrifanischen Buften. Der Stamm lebt zusammen, und wandert zusammen; und wenn die Matur biefes Band zuerft inupfte, fo muß bas Beburfniß ber gemeinschaftlichen Bertheidigung zu ihrer Sicherbeit in ben beständigen kleinen Kriegen es noch erhalten und verstärken. Unter Bolfern biefer Art findet baber allerbings eine Dberherrschaft ftatt, bie ihrer Stammbaupter, bie, ba fie aus ben Ramilienverhaltniffen entsprang, eben beswegen bei einigen berselben auch so brudend ift, bag fie in eine mahre Leibeigenschaft ausarten konnte; mabrent bei anbern ber perfonlichen Freibeit burch fie tein Gintrag geschieht.

Wir unterscheiden aber eine solche Stammherrschaft, wie sie bei herumziehenden Wölkern sich sindet, von burgerlicher Verfassung, die seste Wohnste, und mit ihnen Landeigenthum, vorausseht. Das herumziehende hirtenleben sindet zwar auch nicht ohne Eigenthum statt; da wenigstens die heerden, zuweilen auch die Weiden, als Sigenthum, jene einzelner Personen, diese ganzer Stämme angesehen werden: allein die Beschäftigungen solcher Völker, die sich fast ausschließend auf die Wartung des Viehes beschränken, sind so einsach, und zugleich so leicht, daß sie es ganzlich an Beweggründen zur weitern Entwickelung ihrer Anlagen sehlen lassen; und ihre, aus dem Eigenthum entspringende rechtliche Ver-

baltniffe so wenig verwickelt, daß das Ansehen eines Stammbaupts vollig hinreicht, bie unter ihnen über bas Mein und Dein entftebenben Streitigkeiten ju schlichten. Dies Mues andert fich aber, wenn die Menfchen zu festen Bohnfigen fortgegangen find, und bas Eigenthum gewiffer ganbereien, bas Eigenthum von Grund und Boben, fur bie einzelne Person eingeführt ift. Wie und wann bies geschah, lagt nicht leicht biftorisch fich zeigen; theils weil die Geschichte ber Bolfer felten fo weit binaufreicht; theils weil biefe Uebergange fast nie auf einmal und ploglich, sonbern allmählig, und nach mehreren Abstufungen geschehen. Wohl aber laffen eine Monge Ursachen, die in bem Glima, ber Beschaffenbeit bes Bobens, außern Berhaltniffen gegen andere Bolfer lagen, fich benten, die es bewirkten ober beforberten, und bieß wird fur uns binreichend fenn.

Bei dieser Beränderung der Lebensart, diesem Uebergange zu sesten Wohnsitzen, bilden sich Ortschaften und Städte; die jede ihr Land oder ihr Gediet, bald von größerm bald geringerm Umfange, haben werden. Da aber, wo durch das Zusammenwohnen mehrerer oder vieler Familien eine Ortschaft oder eine Stadt entstand, mußten unter den Einwohnern derselben sich von selbst Berhältnisse erzeugen, aus denen eine bürgerliche Wersbindung hervorging, wenn es vielleicht auch nicht vielmehr als der bloße Umriß einer Verfassung war. Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, die gemeinschaftliche Bertheidigung, ersordern gemeinschaftliche Berathung in Bürgerversammlungen; und Vorsteher, welche dieselbe lenken. Die Herrschaft der Stammhäupter dagegen muß

fich von selbst verlieren: weil die Eintheilung nach Stammen nothwendig sich verliert, indem, je mehr solche Derster wachsen, auch besto mehr Verschiebenheit der Lebensart und der Gewerbe, und eben deshalb besto mehr Mischung der Einwohner mit Fremden entsteht.

Durch was für Ursachen also biese Entstehung von Städten oder Gemeinheiten auch herbeigeführt wird, so reicht für uns die Thatsache bin, daß in vielen Ländern ber alten Welt, wie in Tegypten, Sprien, Italien u. s. w. solche Städte bereits so früh entstanden sind, als unsere Untersuchungen über den Ursprung der Staaten überhaupt zurückgehen können.

Diese Entflehung von Stabten ift aber bie wichtigfte, ja bochst wahrscheinlich bie allgemeine, Quelle aller berjenigen Betfaffungen in bem Alterthum gewesen, bie wir unter ber Benennung ber republitanischen begreifen. 3d fage booft mabricheinlich, weil alle Spuren ber ältern Geschicht bahin führen; ohne beshalb irgend eine Sppothese baburch aufstellen zu wollen, aus welcher, als ausgemacht, weitere Schluffe gezogen werben follten. Die Freiftaaten ber alten Belt aber, so weit wir fie tennen, waren nur Stabte mit ihrem Gebiet; wenn auch bas Berhaltniß ber Stadt zu bem Gebiet fehr verschieben, mit Gleichbeit ober Ungleichheit ber Rechte ber Bewohner, geformt feyn mochte; und behielten biefen Charafter auch bei, wie boch auch immer ber Grab von Macht und Ansehn wurde, ben fie erstiegen. Die Phonicischen, bie Griechiichen, die Stalischen Rreiftaaten geboren in biefe Claffe. Und wenn es nach bem oben Gesagten sehr leicht begreiflich ift, wie in einer einzelnen Stabt, ober auch in einer beschränkten Lanbschaft, (die boch aber wohl immer einen Hauptort hatte, ober ihn boch bald erhielt); eine solche Versassung entstehen und sich fortbilden mußte, so mochte es dagegen sehr schwer zu erklären senn, wie ein ganzes, über ein großes Land verbreitetes, Rolt auf den Einfall gerathen sollte, sich eine freie burgerliche Versassung zu-geben \*).

Bei solchen Stadtverfaffungen fieht man aber bennoch leicht ein, theils wie sie sehr verschieben mobificirt fenn, theils wie auch einzelne folcher Staaten febr machtig werben konnten. Die Umriffe folder Berfaffungen muffen zwar ihren Sauptzügen nach fast nothwendig biefelben bleiben. Da wo die Mitglieber berfelben Gemeinbeit ben Staat ausmachen, werben auch gemeinschaftliche Burger-Bufammentunfte fatt finden, um über bie gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu berathschlagen. Beil alle Burger Cinwohner beffelben Orts, und feines Sebietes, Mitglieber berfelben Gemeinde find, werben auch alle perfonlich erfcheinen tonnen; und bie Frage, weshalb bas Reprasentations - Spftem ber Neuern ben Alten in feinem jegigen Umfange unbefannt geblieben fen, beantwortet fich baraus von felbft, weil die Form ihrer Republiken unmöglich babin führen konnte. Beil aber biese Bersammlungen nicht so oft gehalten werben

<sup>\*)</sup> Man muß hier nicht etwa ben fübifchen Staat in ber Perriobe ber sogenannten Republik als Gegenbeweis auführen. Seine Berfassung war nur eine Stammverfassung, bie sich in eine völlige Anarchie aufgeloset hatte, wenn die Einsührung ber königlichen Regierung es nicht verhindert hatte.

können; weil es eine Menge Geschäfte giebt, die nicht für sie gehören; weil die Gemeinde besonders so oft der Berathschlagung der Ränner von gereifter Erfahrung bedarf: — so wird sich eine Rathsversammlung, ein Senat aus den angesehensten und ersahrensten Bürgern bilden, der ein eigenes, für sich bestehendes, Gorps ausmacht. Und weil endlich die verschiedenen Zweige der Berwaltung einzelne Ränner erfordern, die damit beaustragt sind, so werden, unter welchem Namen es auch immer sey, Ragistrats angestellt werden müssen, denne eine größere oder geringere Gewalt in die Hände gegeben wird.

Dies ift ftets ber allgemeine Umriß ber republifanifchen Staatsgebaube bes Alterthums, und mußte es fenn. Comitien, Senat, Magistrate machen ihre Saupttheile aus. Aber ungeachtet biefet allgemeinen Uebereinstimmung, welche Berschiebenheit ber Mobistationen laffen fich nicht hier im voraus erwarten? Es ift unmöglich, bag unter ben Burgern eine vollige Gleichheit fortbauern konnte. Bereits die unvermeiblich entstehenbe Ungleichheit bes Bermogens wird in ben meiften Fallen auch eine politische Ungleichheit zur Folge haben. Das Streben ber angesehenern Familien, fich bie bobern Ehrenftellen wo moglich ausschließend zuzueignen, wird wenigftens oft zu einem Familienabel, zu einem Patriciat fubren, in beffen Sanden bie Berwaltung ber offentlichen Ungelegenheiten ift. Die Berfaffung wird also nach ben, schon bei ben Griechen gewöhnlichen, Ausbruden mehr ober weniger bald ariftofratifch bald bemofratifch merben; so wie man auch leicht fieht, wie bie mehr ober

weniger beschränkte Alleinherrschaft eines Einzelnen sich bilden konnte. Nicht geringere Verschiedenheiten werden bei der Einrichtung des Senats, bei der Menge seiner Mitglieder, so wie dei der Zahl, den Geschäften, der Racht und den Benennungen der Nagistrate eintreten. Wie groß war nicht schon diese Mannigsaltigkeit dei den jetzt erloschenen deutschen Reichsstädten; und ist sie es nicht noch selbst dei den wenigen noch zuletzt vorhandenen? Keine andere der neuen Staaten haben so viel von den Formen der Republiken des Alterthums; besonders wenn man in ihrer Geschichte um zwei oder drei Jahrhunderte zurückgeht; wenn gleich allerdings auch wiederum Verschiedenheiten eintreten, deren Auseinandersetzung hier nicht her gehört.

Staaten biefer Art mußten alfo in ihrem Ursprunae immer fleine Staaten fenn, und waren es auch; allein fie konnten, ohne ihren ursprunglichen Charakter au verlangnen, bennoch auf verschiedene Beise ihre Macht und ihr Gebiet vergrößern, und felbst weltherrschende Staaten werben, wie Rom und Carthago es wurden. Bo mehrete ober viele Stabte von berfelben Ration neben einander fich fanben, entstanden fehr naturlich Berbindungen zwischen ihnen; besonders wenn ber Druck von außen gemeinschaftliche Bertheibigung nothwendig machte. Eben so naturlich war es bann, bag die machtigste Stadt sich an die Spige ber Berbinbung ftellte, und einen Principat über bie anbern erhielt, ber fast nothwendig in eine Art von Berrichaft ausarten mußte; wie Rom über bie Bateinischen, Aprus über die Phonicischen, Theben über die

Bootifcben Stabte, u. a. Auf biefem Bege entftanben bie meiften verbundeten Kreiftagten bes Alterthums. Dabei bauerte boch aber immer eine gewiffe Selbftftanbigfeit ber einzelnen verbunbenen Stabte fort. Denn wenn auch felbft jener Principat in Rudficht ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten, und ber Berhaltniffe Rrieg und Frieden, eine mahre Oberherrschaft werben mochte, ließ barum boch ber herrschenbe Staat ben Berbundeten ihre Berfaffung, und tummerte fich um ihre innern Angelegenheiten wenig, fo lange nur feinem Principat baburch tein Gintrag gefchab. Mein ber Zuwachs an Macht, ben ein wicher Principat gab, erklart es nun auch leicht, wie baburch ber Seift ber Eroberungen geweckt, und unter einem Bufammenfluffe gunftiget Umftanbe, wenn Danner von Salent und Muth an ber Spige ftanden, wenn vielleicht Shifffahrt, Banbel, Bergwerke, reiche Bulfbquellen barboten, felbst große Eroberungen gemacht werben konnten, von Staaten, bie an und fur fich nur au-Berft beschrantt maren.

Allein außer bieser Einen Hauptklaffe ber Staaten, beren Ursprung und Bilbung aus bem Bisherigen erhellt, zeigt uns die alte Geschichte eine andere, die der großen Reiche ober Monarchien, die, in ihrer ganzen Entstehung und Fortbildung von jenen ganzlich verschieden, oft eben so schnell entstanden, als sie weit sich ausbreiteten. Es gab einzelne unter diesen, von mäßigem Umfange, indem sie auf Ein Bolk sich beschränkten, die aus ber alten Stammherrechaft hervor gingen; indem wie in Spirus, Macedo-

nien und andern, bas Geschlecht ber alten Stammfürften fich in ber Berrschaft behauptete; aber andere, welche fur uns bie wichtigsten find, bie eine Menge von Nationen umfaßten. Daß indeg viele Bolter fich freiwillig ju Einem Reiche vereinigten, ift nicht leicht ju hoffen; und es lagt fich alfo im voraus erwarten, baß ber Ursprung berselben gewöhnlich in ber schnellen Berbreitung erobernber Bolfer feinen Grund bat. Die weitere Fortsetzung bieser Untersuchungen wird bei Ufien es lehren, bag in ben meiften Fallen biefe Eroberer herumziehende Bolter, besonders hirtenvolfer waren, die ihre undankbaren Wohnfige verließen, und gelodt burch bie Schate reicherer cultivirterer und gluctlicherer Bander, auf diefe fielen; fie ausylunderten. unterjochten, und fich in benfelben festsetten. Waren aber auch bie Erobeter weniger robe Bolfer, fo mußte boch bie Ausbildung der Berfassung nothwendig hier einen gang anbern Gang nehmen, als in ben Staaten, wo alles von Ort = und Stadtverfaffung ausging. In einem burch Eroberung gestifteten Reiche tann bie Berrschaft nur burch bie Gewalt ber Baffen behauptet werben, und wenn baber bie Berfassung besselben nicht blog militarisch ift, so wird fie boch ftets bavon einen Anftrich behalten. Unausbleiblich wird baburch ber Grund ju einem Despotismus gelegt, ber es folchen Reichen unmöglich macht, bie Form einer freien Berfaffung anaunehmen; und baraus wird sich schon jum Theil bie auffallende Erscheinung ertlaren laffen, wesmegen bie Monarchischen Staaten bes Alterthums in ihrer innern Ausbildung weit weniger Fortschritte machten, als bie Republikanischen.

Wenn sich aus diesen Quellen auch nicht die Entftehung aller Staatsformen bes Alterthums ableiten laßt, welches auf keine Beise gerabezu behauptet werben foll; fo ift boch wenigstens fo viel gewiß, daß bie meiften und bie wichtigsten Staaten jenes Beitraums unter bie eine ober bie andere biefer Categorien gehoren. wenn man bebenkt, daß bie burgerliche Gefellschaft, wenn fie wirklich biefen Namen verbient, eine Bereinigung freier Menichen ift; wenn man erwägt, bag bei ihrem Ursprunge unmöglich philosophische Principien zum Grunde liegen konnen, und bag, wenn auch bas Beburfnif ber Sicherheit und gemeinschaftlichen Bertheibigung fie erjeugte, boch biefes Beburfniß, wenn auch nicht bloß vorübergebend, boch nicht immer gleich bringend ift, fo mußte es in ben Augen bes forschenben Freundes ber Geschichte noch immer unerflarlich bleiben, wie folche Berbinbungen in ber Rindheit ber Menschheit bauernb fenn konnten, wenn es nicht noch ein anderes Band gabe, welches fie befestigte und jusammenhielt; bas Band ber Religion. Aus ber Geschichte ber Politif gebt kaum ein anderes Resultat so klar hervor, als biefes: "bag bie Religion ftets einen hobern Grab von politifcber "Bichtigkeit erhalt, je weiter man in ber Geschichte ber "Bolter zurudgeht"; und bie weitere Erlauterung biefer fruben Berflechtung ber Religion und Politik wird bier fo viel nothwendiger, ba mehrere ber folgenden einzelnen Untersuchungen nur baburch ihr Bicht erhalten tonnen.

Unter Religion verfteben wir hier nur bas, mas fie bei ben wenig gebilbeten Menschen immer fenn wirb, Die Berehrung gewiffer Gottheiten, wie man fich biefelben auch immer benten ober fie barftellen mag, burch gewiffe Gebrauche. Db es Bolterschaften ohne alle Spur von Religion in biefem Sinne bes Wortes gab ober giebt, ift eine noch immer ungewiffe, hier aber auch gleichgultige, Frage, ba fie ohne 3weifel zu ben feltenften Ausnahmen gehoren wurben. Um aber bie Religion geschickt zu machen ein politisches Band zu werben, ift nur erforberlich, bag fie bei einem Bolke einen nationellen Charafter erhalt, welches von felbst zu gescheben pflegt; indem jebes Bolt, wie eine Menge Beispiele es zeigen, leicht babin tommt, gewiffe Gottheiten als ihm eigenthumlich, als feine Schutgotter zu betrachten. Wer fieht aber nicht, bag bie Ibee eines gemeinschaftlichen Schutgottes schon an und fur fich bas unfichtbare Band einer Ration werben muß? Allein seine eigentliche Starte erhalt es baburch, bag es jugleich fo fehr gefchickt ift, ein sichtbares Band zu werben. Go balb bie offentliche Berehrung ber Nationalgottheit an einen gewiffen Ort gebunden ift, so bald fie in einem Nationalheiligthum, in einem Tempel, geschieht, so balb um ober neben biefem Tempel Feste gefeiert werben, an benen bie Ration, und nur bie Nation Antheil nimmt, fo wird baburch zugleich eine Einheit hereingebracht, bie nicht mehr von außern zufälligen Umftanben abhangt, weil fie in bem Innerften bes Menschen selber gegrundet ift. Dan braucht nur einen Blid in bie Unnalen bes Alterthumb ju werfen, um faft auf jebem Blatt berfelben bie Beftatigung bavon ju finden.

Ein Staat, ber nur aus einer einzelnen Stabt mit ibrem kleinen Gebiet besteht, wo also bas unmittelbare Ausammenwohnen schon eine feste Ginheit giebt, bebarf vielleicht bes Banbes ber Religion weniger: (wiewohl auch Er beffelben kaum wird entbehren konnen;) allein ber bobe Berth, ober vielmehr bie Unentbehrlichkeit besfelben zeigt fich in ber Geschichte erft ba im vollen Lichte, wo auf bem oben bezeichneten Bege Berbundungen entfteben. Berbundungen feten icon ursprünglich eine Trennung voraus, und hier bedarf es daber außerorbentlider Mittel, um bie Auflosung bes Bunbes, um bas Ruruckfallen in jene Trennung zu verhindern. Ja, ba bei ieber Berbundung auch gewiffe gemeinschaftliche Laften zu tragen find, so entsteht baburch von felber ein Streben fich bavon los zu machen, so balb bie Umflande es verftatten. Bas fann aber eine folche Berbundung auf die Dauer gusammenhalten? Der außere Druck, bas Beburfnis bes gemeinschaftlichen Wiberftanbes, tann es auf eine Beitlang; allein außerer Druck ift vorübergebend; ber 3mang bes Uebermachtigen, ber an ber Spige fteht, kann es nur unvollkommen, eben weil er 3wang ift; nur die Religion, nur ein gemeinschaftliches Beiligthum, und bie bamit verbundenen Refte tonnen es, indem fie dem Bolte etwas Eigenthumliches geben, bas in die Sinne fallt, bas zu bem Bergen und zu ber Empfindung spricht, bas von allen andern Bolfern es absonbert, und eben baburch einen Nationalgeift ibm einfloßt. Go wurde ber Tempel bes Tyrischen Bercules der Mittelpunkt des Phonicischen Staatenbundes, so der des Jupiter Latialis des Lateinischen, so fühlten sich die vielsach getrennten Griechen selbst während ihrer Bürgerkriege als Eine Nation, so bald sie um den Tempel des Zeus zu der Feier der Olympischen Spiele sich versammelten; so wurde die Einheit des jüdischen Staats auf den gemeinschaftlichen Dienst des Jehova und die Feier seiner Feste gegründet.

Kur große, burch weite Eroberungen gebilbete. Reiche, die eine Menge Bolter begriffen, beren Gultus wiederum verschieben mar, konnte die Religion freilich tein so allgemeines Band werben; (wiewohl fie es boch burch die Macht und die Berbreitung bes herrschenden Bolks in einem hohen Grabe werben konnte;) fle wurde aber fur folche Reiche, und fur bie Staaten bes Alterthums überhaupt, auch auf eine andere Beise wichtig, inbem fie Gefetgebungen moglich machte, welche dem Despotismus einen Damm entgegensetten, ber feine Gewalt gwar nicht vernichten, aber boch beschranten tonnte. Gefetgebungen, wenn fie wirklich geltenb gemacht werben follen, beburfen einer bobern Autoritat, die ihnen Achtung und Folgsamkeit fichert. Unter Boltern, bei benen politische Berfassungen fich schon ausgebildet haben, und ein gewiffer Grad von philosophischer Gultur verbreitet ift, konnen Gefete fich ihre Achtung burch fich felbst verschaffen, weil bie Ueberzeugung ben Seborfam gegen fie zur Pflicht macht. Aber wie ließe fic diefes bei roben Bolfern erwarten, und welche anbere Sanktion mare hier gebenkbar, als bie ber Religion, inbem fie als Befehle ber Gotter angesehen werben? Peeren's bift. Schrift. B. 10. 23

Daber im Alterthum bie Erscheinung, daß bie politischen Gesetzebungen zugleich ben Stempel ber religiosen Scfetgebungen trugen. Im ganzen Drient war und blieb biese Berbindung unzertrennlich, bei ben Aegyptern und Ruben, wie bei ben Perfern und Inbern, und noch jest bei allen ben Boltern, wo Duhameds Lehre herrscht. Sa selbst bie altesten Gesetzgebungen ber Griechen und Romer, wie die des Lykurgs und Ruma, erhielten ihre Beftatigung burch bie Religion. Auf biefem Bege tonnte Die Claffe ber Priefter, ba wo fie, wie gewohnlich im Drient, (aber nicht in Griechenland und Rom), eine eigene Claffe, einen eigenen Stand ober felbst eine Cafte bilbete, einen so großen Einfluß auf die politischen Ungelegenheiten fich verschaffen, ber, wenn er auch oft gemigbraucht murbe, boch auch gewiß fein Gutes hatte, indem er die Allgewalt ber Herrscher beschränkte. Durch die Hulfe ber Religion, burch bie Beobachtung ber Ceremonien, welche biefe vorschrieb, konnte man bie Rurften an gewiffe Formen binben; und bie Beobachtung Dieser Formen gab eben so viele Beschrankungen ihrer Gemalt.

Die bisherigen Bemerkungen follten blos einige allgemeine Ansichten ber Politik des Alterthums gewähren, wovon wir die Anwendung in der Folge oft zu machen Selegenheiten haben werden. Eine eigentliche Theorie der Politik gehört nicht für ein Werk, in dem die Untersuchung durchaus den historischen Sang gehen soll; irre ich aber nicht, so ergeben sich schon aus dem bisher Sesagten einige Resultate, wodurch die Dunkelheiten, in welche nach der Behauptung mancher unserer Theoretiker

ber Ursprung ber bürgerlichen Sesellschaft gehült seyn soll, großentheils von selbst verschwinden. Es ist hier von keinem sormtich abgeschlossenen gesellschaftlichen Wertrage die Rede, dessen Schließung in der Kindheit der Wöller sich schwerlich begreisen läßt; der Staat erscheint nicht als eine, in einem bestimmten Zeitpunkt gemachte, Er sin dung, sondern als ein allmählig sich bildendes Institut, das aus den Bedürsnissen und den Leidenschaften der Menschen hervorging; bei dem ansangs an keine Theorie gedacht wurde, wenn man auch später dahin kam, darüber nachzudenken; dessen hormen daher auf die mannigsaltigste Art sich unterschieden und sich veränderten; und sich eben daher auch nicht in die Klassen genau einzwängen lassen, welche die neuere Theorie davon ausstellt.

Der Ursprung bes Hand els verliert sich nicht weniger in die Racht des Alterthums, als der Ursprung der Staaten. Läßt sich derselbe aber auch im Allgemeinen aus dem Bedürsniß, und dem daraus erzeugten wechselseitigen Austausch der Produkte hinreichend begreisen, so bleiben hier doch mehrere der wichtigsten Fragen übrig, die sich historisch keinesweges beantworten lassen. Wie, und wo man zuerst dahin kam, den bloßen Tausch in einen eigentlichen Handel zu verändern, indem man den edlen Metallen als Maaßstäben des Preises einen gewissen Werth beilegte; wie sich diese Einrichtung unter den Bölkern verbreitete, und welches die ersten Folgen davon für den Berkehr und die Civilisation waren, wie man und wo man jene Metalle zuerst zu Geld ausprägte, und wie diese Exsindung allgemeiner ward, — wissen wir

entweber gar nicht, ober boch so wenig und mangethaft, daß es beinahe so gut wie gar nicht ist. Es liegt auch nicht in unserm Plan, und wurde wahrscheinlich von wenigem Ruhen seyn, Untersuchungen darüber anzustellen, da das, was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit darüber sagen läßt, längst bereits gesagt ist; besto nothwendiger, und hossentlich auch besto lehrreicher, wird es dagegen seyn, den Handel der alten Welt, indem wir ihn gleich so nehmen, wie er in seinen blühenden Zeiten war, nach seinen Hauptumrissen zu zeichnen; und vor allen diesemigen Eigenheiten darzulegen, durch welche er sich sowohl in seinen Sinteldungen als in seinen Segenständen von dem Handel der neuern Zeit wesentlich unterschied.

So lange von unserer Erbe nur erft bie brei großen Continente bekannt waren, welche wir unter bem Ramen ber alten Welt begreifen, mußten bie Bege nicht nur, sondern auch die Einrichtungen bes Welthandels, wefentlich von benjenigen verschieden bleiben, welche ihm in unsern Tagen eigen find. Zene brei großen Continente waren burch teine weiten Meere getrennt; fie berührten fich theils wirklich, theils beinabe; und basjenige Meer, welches fie in ihrer Mitte einschloffen, das mittellandische war nur von einem beschränkten Umfange. Daraus ergiebt fich ber Hauptcharakter bes bamaligen Sanbels, burch ben er fich von bem neuern feiner gangen Ratur nach unterscheibet; indem er ber hauptsache nach ganbbanbel, ber Seehandel aber nur Nebensache mar. Sind wir also auch gleich gewohnt, Fortschritte ber Schifffahrt und Kortschritte bes Hanbels als unzertrennlich zu bemken, und bie Fortschritte van jener zum Maaßstaabe ber Fortschritte von biesem zu machen, so past dieser Maaßstab boch ganz und gar nicht für jene Zeiten. Mochte bie Schiffsahrt auf dem Mittelmeer und an einigen Russten auch noch so lebhaft seyn, so diente sie doch meist nur zu einer Fortsehung und Erleichterung des Landhandels, zu einer Uebersahrt der Waaren.

Großer Seehandel ift erft entstanden und möglich geworben burd bie Entbedung von Amerifa. Bis babin, in ben Sahrhunderten bes Alterthums und ber mittlern Buit, blieb fich ber Gang bes Danbels im Gangen genommen immer abulich ; nur jene Begebenheit allein ift allgemein epochemachend in feiner Befchichte. Die große Sauptftraße, bie aus bem Drient nach Europa und Afeita fichrte, konnte im Einzelnen burch Rrummungen ibre Richtung verändern; fie blieb aber boch im Sangen biefelbe, fo wie ber auf ihr geführte Sanbel auch immer ber Haupthandel blieb. Auch ift es erlaubt zu ameifeln, ob je bie Umschiffung von Afrika allein jene aroffe und allgemeine Beranderung hatte hervorbringen tonnen. Auch bie Schifffahrt nach Indien mare noch vielleicht lange bloße Ruftenschifffahrt geblieben, wie fie es im Anfange wirklich war.

Wer die Entbedung von Umerika hatte allein ben Welthandet verändern muffen, ware sie auch nicht durch jene Begebenheit unterstütt worden. Bu jener neuen Wett führte kein Weg zu gande, kein Schiffen an ben Kusten oder von Insel zu Insel. Entweder mußte diese ganze Entbedung, mit allen ihren unermeflichen Folgen, ausgegeben werden, oder der Mensch mußte es wagen

bem Deam zu troben. Die Hafen bes Mittelmeers standen nun bald doe, da die Kussenvölker bes westlichen Europas die ihrigen den Flotten beider Indien öffneten; und das Weltmeer setzte sich in den Besitz seiner ursprünglichen Rechte, Hauptstraße für den Welthandel zu werden.

Wenn aber ber eigenthumliche Charafter bes altern Welthandels darin bestand, daß er der Hauptsache nach Landhandel war, so wird eine weitere Entwidelung der Ratur von diesem und auch zugleich die Hauptideen zu ber Handelsgeschichte jener Zeiten im Sanzen liesern.

Es liegt in ber Ratur bet Dinge, bag biejenigen Banber, welche am reichsten an ben Probutten finb, bie am meiften gefucht werben, zumal wenn fie ihnen allein ober boch vorzugsweise eigen sind, auch bie wichtigften Banber ber Ausfuhr werben muffen, bie ans ihnen nach benjenigen, selbft weit entfernten, ganbem geben wirb, welche jene Erzeugniffe haben tennen und ichagen lernen, Unter ben brei Theilen ber alten Belt blieb aber bas Innere von Europa bis auf bie Beiten ber wifchen Monarchie herunter in einem folden Buftanbe, bag es unmöglich für ben Sanbel von Wichtigkeit werben konnte. Mur einige ber fublichen Ruftenvoller in Griechenland und Italien gingen aus ihrer Barbarei bervor; bie übrigen waren ju rob, und hatten ju wenige Beburfniffe und Erwerbsmittel, als bag ber Sanbel mit ihnen, wenn ja einiger getrieben wurde, von folder Erheblichfeit batte fenn tonnen, bag er einen Sauptzweig bes Belthanbels gebilbet hatte. Selbft ber Sanbel von Griedenland und Rom was konnte er viel mehr seyn, als Handel für ben

eigenen Berbrauch? Denn welche ihrer Producte, robe oder verarbeitete, hatten diese Lander dem Orient gegen die seinigen andieten können? Das subliche Spanien schien hier fast allein eine Ausnahme zu machen, dessen edle Metalle ihren Markt auf allen Plagen sanden.

Es ergiebt fich also hieraus schon von selbst, daß Asien und Afrika, großentheils von kultivirten Bolkern bewohnt, und beibe, vorzüglich bas erstere, so überreich an eigenthumlichen berrlichen Erzeugniffen, befonbers in feinen offlicen ganbern, die Hauptschauplate bes bamaligen Sandels werben mußten. Der unermegliche Umfang ber Lander biefer Continente, ihre naturliche Beschaffenheit. Die vielen Buften welche fie umfaffen, Die rauberischen Bolfer bie in diesen umbergieben, legten bier aber bem wechselseitigen Bertehr große Schwierigkeiten in ben Beg, bie ben Bewohnern policirter ganber, wie gegenwartig Europa fie enthalt, fremb find. Die Sicherheit bes Sanbels ichrieb ihm baber gemiffe Formen vor, welche er in unsern ganbern nicht anzunehmen braucht. Bei ber Unmöglichkeit, bag einzelne Reisenbe jene weiten und gefahrlichen Bege gurudlegen tonnten, erforberte es bas Beburfniß unumganglich, baß fich zahlreiche Sanbelsgefellschaften bilbeten, bie entweber ftark genug maren fich felber zu vertheibigen, ober auch ein gahlreiches bewaffnetes Geleite zu bezahlen vermochten. Diefe Sanbelsgefellschaften, welche wir mit einem verborbenen Worte Caravanen benennen #), fonnten aber nicht zu jeber

<sup>\*)</sup> Eigentlich Riermanen; ich folge aber ber einmal angenommenen Aussprache.

Beit und allenthalben fich versammeln; es erforberte bies feste Bestimmungen sowohl ber Beit als bes Orts, wann und wo bie Raufleute barauf rechnen konnten, eine binreichenbe Ungahl gusammenkommen gu seben. Es stand ferner nicht in ihrer Billfuhr, bie Plate bes Gintaufs sowohl als bes Verkaufs, wie es ihnen gut bunkte, zu veranbern, sondern man mußte bier bei benjenigen bleiben, bie burch ihre gunftige Lage und andere Berbaltniffe, ober burch bie Gewohnheit, bazu bestimmt waren; weil man nur hier die Berkaufer fo wie die Raufer in binreichenber Menge erwarten burfte; enblich bing auch bie Bahl ber Straffen nicht von ihrer Billfuhr ab. In ben großen Steppen und Sandwuffen, bie bier zu burchreisen find, bat bie Ratur nur mit fparfamer Sand einzelne Rubeplate bereitet; wo ber Banberer und fein Bastthier unter bem Schatten ber Palmen, und bei ber Ruble ber Quellen bie Erquidung finden, beren fie bei fo großen Rubfeligfeiten nothwendig bedurfen. nehme hinzu, baß eben biefe Stellen gewöhnlich wichtige Plage bes Zwischenhandelns werben, daß hier Tempel und Beiligthumer gegrundet wurden, unter beren Schute man handelte, und welche zugleich bie Biele ber Ballfahrten wurden, ja bag nicht felten eben baburch bier machtige und reiche Stabte erwuchsen, so fieht man leicht, wie bas Bedurfniß sowohl als ber eigene Bortheil ber Raufleute fie an gewiffe Strafen binben mußte.

Aus diesem Allen erhellt also, wie ber Caravanenhandel nothwendig an gewisse Formen gebunden wurde, und badurch seinen festen und bestimmten Gang erhielt. Es darf uns nicht, mehr wundern, wenn wir feben, bag biefer Gang Jahrhunberte, ja felbft Jahrtaufenbe hindurch, im Gangen genommen berfelbe blieb, wenn er auch burch die Abnahme ober felbst die Zerstisrung gewiffer Dlate, und bas Aufblüben von anberen, bie an ihre Stelle traten, im Gingelnen einigermaßen feine Richtungen veranbern tounte. Es wird fich baraus ferner ertlaren, wie gewiffe Segenben und Plate bes Drients, bie burch ihre Bage felber Hauptplate bes Rioltervertebrs auf bem Continent werben mußten, wie 3. B. Babylon und Aegypten, schon fo fruh in ber Geschichte glangen, und trot aller Revolutionen bie fie erlitten, boch biefen Glang im Alterthum fo wenig als im Dittelalter verlieren konnten, wenn er auch zuweilen auf einige Beit verbunkelt warb. Es wird fich enblich von felber baraus bas Refultat ergeben, auf welches bereits oben aufmerksam gemacht warb, bag im Alterthum fowohl als im Mittelalter ber Sang bes großen Belthan= bels im Gangen genommen berfelbige blieb; weil er nicht umgeschaffen werden konnte, fo lange er nicht fein gan-3es Befen veranberte, und aus bem Canbhanbel Seebantel warb. Bis bahin, b. i. bis auf bie Entbeckung von Amerita, bezogen fich felbft bie größten Beranberungen bes Belthanbels nicht sowohl auf bie Art und Beife wie er, und bie Canber burch bie er geführt marb, als auf bie Bolfer bie ihn führten. Db bie großen Banbelöftraßen aus bem oftlichen Afien in Alexandrien ober in Tyrus fich enbigten, tonnte fur bas Befen bes Sanbels von keiner solchen Wichtigkeit senn, bag baffelbe ganglich baburch veranbert worben ware.

Die Ratur bes Caravanenbanbels erfocbert eine Menge von Lastthieren, vorzüglich von Camelen, bie sowohl zum Fortbringen großer Laften, als auch zum Ausbauern bei langen Reisen, besonbers burch mafferarme Banber, vor allen anbern geschickt find; so wie Menschen, bie ihre Wartung versteben; und gleichfalls au ber Ertragung biefer Dubseligfeiten abgebartet find. Wenn auch bas Pferb und ber Maulesel zum Exansport ber Baaren ju gebrauchen find, so fint fie es boch viel weniger als bas Camel; und baber ift ber große Caravanenhanbel auch nur auf biejenigen Lanber beschräntt geblieben, mo bas Camel, bas Schiff ber Bufte, fich findet, wie ber Araber es nennt. Benn aber gleich biefes Thier zu ben gezähmten Sausthieren gebort, fo ift es boch viel weniger geschickt in Ställen gezogen zu werben als bas Pferd und ber Maulefel. Es lebt vielmehr im Freien, und bie Camelaucht im Großen blieb baber auch ftets bas Geschaft nomabischer Rolfer. Schon baraus erklart es fich, - wenn auch bie Lebensart bes Nomaden nicht ohnehin so fehr für bas unstete Caravanenleben paßte, - wie gerabe biese Bolfer gewöhnlich einen fo großen Untheil an biefem Bandel zu nehmen pflegten. Benn fie auch felber nicht bie eigentlichen Kaufleute sind, To find fie es boch wie einzelne Beispiele in ber Rolge lehren werben - bie ben Bewohnern ber Sanbeloftabte bie Lastthiere bergeben, und gewöhnlich auch felber bie Baarenführer machen \*). Wenn aber halb Afien und Afrika von bie-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierüber besonders Elphinstons Account of Cabul p. 290. sq.

sen Boltern und ihren Heerben beset ift \*), burfen wir und wundern, wenn dieser Handel bort einen solchen Umfang erhalten konnte?

Wie groß aber auch die Kraft des Camels ift, so ift fie boch noch immer zu beschränft, als bag bie Ruckwirkung bavon auf ben Banbet, ber burch feine Bulfe getrieben wird, nicht in bie Augen fallend mare. Debrere hundert Camele wurden faum hinreichen bie Labung eines einzigen unseter großen Offinbischen Schiffe fortanbringen. Es ergiebt fich baraus von felleft, bag ber Landbandel in Ruckficht ber Quantitat ber Baaren aro-Ben Beschränkungen unterworfen ift. Die febr ichmer wiegenben, die großen Raum einnehmenben, Baaren, können entweder gar nicht, oder doch nur in geringen Quantitaten Gegenftanbe bes ganbhanbels feyn; eine Bemerkung, die ein großes Licht auf die Beschaffenheit des alten Banbels im Sanzen wirft, indem fie es aufklart, wie manche ber mitslichsten Probutte, ungeachtet man fie tannte, boch so wenig in ben Sanbel tommen kommten. Wenn bas wichtigfte aller Indischen Erzeug-

\*) Das Samel lebt in ganz Sub: und Mittelasien bis 53° R. B, so mie in ganz Rord : Afrika. Wie meit es sich in Sub: Afrika verbreitet hat, ist ungewiß; so viel wir wissen ist es ihm noch ganzlich fremb. Wahrscheinlich macht die hohe Bergkette die es in der Mitte durchscheinlich macht die hohe Bergkette die es in der Mitte durchscheibet, dier eine Grenzscheide. Wie wichtig die Verbreitung desselben dahin für den handel werden komite, ist an einem andern Orte, in einem besondern Aussach von mit gezeigt. hist wisse wisse Werke B. II, 8: 420: Ueder die Verpflanzung bes Camels nach dem Wergebirge der guten hoftnung.

niffe, ber Reis auch im Oceibent bekannt war, wie hatte man große Quantitaten besselben herschaffen wollen? Wie wurde man ben Zuder und Salpeter aus Bengalen nach Europa bringen können, wenn es zu Lande geschehen mußte? Leichte dagegen, und zugleich kostdare Waaren, wie Gewürze, Rauchwerke, Kleidungen aus leichten Stoffen, Ebelsteine und eble Metalle waren es, welche ben Transport am ersten erlaubten; und daher auch die wichtigsten Gegenstände bes Handels wurden.

Diese Bemerfungen werben jugleich baju bienen, bie Wichtigkeit bes Caravanenhanbels fur bie alte Welt: zu zeigen. Jusofern Gultur überhaupt eine Kolge bes Berkehrs ber Rationen ift, ift es nicht zu verkennen, daß die Cultur ber Ridker von Afien und Afrika vorzugsweise an biesem Hanbel bing; und die Ratur beffelben zeigt auch beutlich, wie er auf eine boppelte Beife recht bazu geeignet war, biefelbe zu grunden und zu perbreiten. Denn erstlich bringt es ble Beschaffenbeit bes Caravanenhandels mit fich, daß er einen ftarken Bwifchenhandel erzeugt. Der Beg bet Carnvanen geht burch viele ganber und viele Bolferschaften, und bie Bedurfniffe von biefen, fo wie bie Bortheile bes Raufmanns, beischen einen wechselseitigen Berkehr. Unftreitig inbeg tann biefer Jahrhunderte lang fehr einfach bleiben; und es wurde ein fehr voreiliger Schluß fenn, annehmen zu wollen, bag baburch nothwendig und in jedem Kall eine fortschreitende Cultur ber Theilnehmer beforbert wurde; ba fich bieß zunachst auf ben Einsauft gewiffer Beburfniffe und Bequemlichkeiten bes Lebens beschränken wird. Gleichwohl ift boch sebon biese

eine Bervollkommnung bes banblichen Lebens, fo balb es tein Eintausch schablicher, sonbern mahrhaft nutglicher, Gegenstände ift. Allein bei mehr gebilbeten Boltern geht auch biefer Gintausch ins Große; und wenn gleich ber Caravanenhanbel feine gleiche Cultur allgemein verbreiten kann, so wird er boch baburch ferner fur bieselbe bochft wichtig, bag gewiffe Plate im Innern ber Banber, wie bereits oben gezeigt ift, die hauptplate bes Zwischenhandels, die großen Markte werben, wo ein Busammenfluß ber Rationen entstehet, wo viele, burch bie Leichtigkeit bes Gewinns bewogen, fich nieberlaffen, und große Stabte aufbluben, wo burch die Menschenmenge, bie aufgebauften Reichthumer, bie Ueppigfeit und ben Burus bie fie erzeugten, auch unausbleiblich eine gewiffe bobere Bilbung, mit ber gangen Begleitung ber guten und ublen Kolgen fich erzeugt, bie bavon unzertrennlich find. Der Gang bes Belthanbels im Großen fnupft fich von felbst an ben 3mifchenbanbel; und die Bichtigkeit von biefem wird baburch alfo fcon im voraus einleuchtenb werben.

Wenn aber gleich ber Landhandel im Alterthum ber wichtigere, und ber Seehandel ihm nur untergeordnet war, so darf dieser beshalb doch nicht aus der Acht gelassen werden, und erfordert hier um so mehr eine genauere Darstellung, da man sich oft sehr falsche, bald zu geringe Ideen davon macht. Es gab Schriftsteller, die kein Bedenken trugen schon Phonicier oder Carthager nach Amerika schiffen zu lassen; wenn andere dagegen nicht einmal zugeben wollen, daß sie im Stande gewesen seyn, selbst diesenigen Schiffsahr-

ten auszuführen, worüber fich ausbrückliche Beugniffe erhalten haben.

Der Sauptcharafter ber alten Schifffahrt last fich in bem einzigen Sate gusammenfaffen, bag fie Ruften ich iff fahrt war und blieb; und bas Schiffen uber bas offene Meer nur in fo fern flatt fand, als entweber naturliche Sinberniffe, wie besonders beftige Stromungen, es nothig machten, fich von ben Ruften entfernter au halten, ober als von einer mäßigen Ueberfahrt bie Rebe fenn mochte. Es ist bie gewohnliche Deinung, daß ber Mangel bes Compasses biese Unvollkommenbeit erzeugt habe. Allein ber Grund bavon lag gewiß um vieles tiefer, namlich in ber Beschrantung ber Erbfunbe, welche nur bie brei Continente ber alten Belt umfaßte. Bo Schifffahrt über bas offene Reer fatt finden foll, muß ein Biel berselben vorhanden seyn; wo batte man aber vor ber Entbedung Ameritas biefes Biel fuchen wollen? Man bedurfte folder Schifffahrten nicht; und felbst bie Erfindung bes Compasses batte fie schwerlich erzeugt, fo lange nicht ein fuhner Entbeder zu ben Lanben jenseit bes Weltmeers burch benselben geführt worben mare. Satte man ben Compag nicht bereits über ein Sabrhundert gefannt, ebe Columbus, von ibm geleitet, ben offenen Dcean beschiffte?

Wenn aber gleich die alte Schifffahrt diesem zufolge Rustenschifffahrt blieb, so hute man sich darum sogleich die Ideen von Unvollkommenheit daran zu knupfen, die man gewöhnlich daran zu knupfen pflegt. Wenn es vielmehr auf der einen Seite bekannt ist, daß gerade diese Schifffahrt mit den meisten Schwierigkeiten ver-

knupft ift, so ift es bagegen auf ber anbern auch nicht minder gewiß, bag eben burch fie bie geubteften Seeleute gebildet werben. Sind nicht noch jetzt bic Fischereien bei Neufoundland und bie Roblenschifffahrt die eigentlichen Schulen ber brittischen Marine? Siebt es irgendwo Gelegenbeit mehr mit ben Gefahren vertraut zu werben, und fie befiegen zu lernen? Es ift also ein febr voreiliger Schluß, ben man aus ber Ruftenschifffahrt auf die Ungeschicklichkeit ber Seeleute jener Bolker, und auf einen febr begrengten Umfang ihrer Schifffahrten gieht. Fanben benn selbst die Portugisen nicht burch lange fortgesette Ruftenschifffahrt ben Beg nach Offinbien? Die Lage ber brei Continente ber alten Welt macht es unmöglich, bier irgend ein Biel zu bestimmen, bis wie weit man babe schiffen konnen ober nicht? Eben bas Fortschiffen langft ben Ruften, burch einen langen Beitraum fortgefest, ift ben allmabligen Fortschritten am meiften gunftig; es ift bier tein Puntt wo man gerabe aufhoren mußte; Gewinnsucht und Entbedungsgeift fubren von bem Befannten ftets ju bem Unbefannten; und wenn wir und Bolter benten wie die Phonicier und Carthager, bie Sabrbunberte bindurch ibre Schifffahrten rubig und ungeftort trieben, - was hatte biefe verhindern sollen allmählig weiter zu kommen, und felbst febr entfernte Reisen anzustellen? Weit entfernt hierauf im voraus irgend eine Behauptung grunden zu wollen, wird weniastens so viel baraus folgen, bas eine gesunde Eritit es keineswegs erlaubt, Nachrichten über entfernte Schifffahrten langs ben Kuften von Europa und Afrika, ober auch rund um bas lettere, für erbichtet zu balten,

bloß weil sie unsern vorgefaßten Ibeen von der Geschicklichkeit der Seeleute des Alterthums nicht angemessen sind. Und wenn es dazu noch eines sichern bistorischen Beweises bedarf, geben uns diesen nicht die Rormannen im Mittelalter? Wird man es bezweiseln wollen, daß sie Survpa umschifften? Und wird man auch dei ihnen jede entferntere Schiffsahrt sofort wegleugnen wollen, dei denen sie doch nach der Lage ihrer Länder mit noch viel größern hindernissen zu kämpsen hatten, als die Anwohner des Mittelmeers?

Gleichwohl blieb bie Schifffahrt ber Alten nicht in bem Maaße Ruftenschifffahrt, daß sie nicht bei maßiger Entfernung, und auf beschränkten Seen, eine Ueberfahrt über das offne Meer geworden wäre. Sin Blick auf eine Charte, welche die öfliche Hemisphäre unserer Erde mit ihren drei Continenten enthält, wird zeigen, daß es hier besonders zwei solche Meere giebt, die von Wichtigkeit sind; das mittellandische Meer mit seinen einzelnen Theilen, wozu ich auch das schwarze Meer rechne; und den Indischen Deean zwischen den Kusten von Ost-Afrika, Arabien, und der diesseitigen Indischen Halbinsel, mit seinen beiden Bussen, dem Arabischen und dem Persischen.

Das Mittellanbische Meer mußte nach seiner Lage ber hauptschauplat ber Schifffahrt ber alten Belt werben, ba es von allen brei Continenten, und zwar von ben fruchtbarften und cultivirtesten Theilen berselben, eingeschlossen war. Die vielen Inseln mit benen es bestätt ist, die allenthalben als halbinseln hervorragenden Länder, und der mäßige Umfang desselben mußten die

Beschiffung außerordentlich erleichtern. Es wurde die Straße der Communitation zwischen den Bewohnern der brei Welttheile, die ohne Zweisel Barbaren geblieben waren, wie die Bewohner des mittlern Asiens, mare die Flache, welche dieses Meer ausfüllt, ein Steppenland gleich der großen Mongoley gewesen.

Der Indifde Dcean, in bem vorher befdriebes nen Umfange, erleichtert bie Schifffahrt nicht nur gleichfalls burch die magige Entfernung ber Ruften, und bie Inseln mit benen er bebedt ift, sonbern auch noch burch bie regelmäßig halbjahrig wechselnben Winde. Benn in ben Sommermonaten vom Mai bis jum Oktober bie hier berrichenben Gubwestwinde bie Schiffe von ben Ruften Afrita's, ober biejenigen welche bie gleichzeitigen Nordwinde im Arabischen Meerbusen burch bie Strafe pon Babelmanbeb brachten, nach ben Ruften von Dalabar und Ceilon binüberführen, so geleiten fie bagegen bie Rordoftwinde, welche in eben biefem Meere in ben Mintermonaten berrichen, wieber nach ihrer Beimath gurud, und gleichzeitige subliche Winde im Arabischen Meerbufen fubren fie bis in ben innerften Bintel beffelben \*). Die Folge biefer Untersuchungen wird zeigen,

<sup>\*)</sup> Das Indische Meer und der Arabische Meerbusen haben beibe halbschrig wechselnde Winde, oder Monsuns, aber nicht dieselben. Während der Sommermonate herrschen in dem Arabischen Meerbusen Nordwinde, mit denen man ihn hinunter schifft, im Indischen Meer aber Sudwestwinde; die man gerade braucht, wenn man die Straße Babelmandeb passirt ist, um nach Malabar zu gelangen. Umgekehrt herr: Decem's hist. Schrift. Th. 10.

wie früh die Wölker bes Subens biese Bortheile, welche die Ratur ihnen barbot, zu nugen wußten; und aus ben eben gemachten Bemerkungen ift klar, daß eine folche Schifffahrtskunde bes Alterthums beshalb ihren Charakter verändert hatte.

Wenn biese allgemeinen Ansichten bes alten Welts handels schon im voraus dazu dienen können, seine grogen Verschiedenheiten von dem neuern zu zeigen, so wird eine Verzleichung beiber in Rücksicht ihrer Art und ihrer Gegenstände vielleicht dazu beitragen, diese noch in ein helleres Licht zu sehen.

Die Einrichtung bes alten Handels war im Sanzen genommen um vieles einfacher, als die des neuern; da die meisten der kunstlichen Einrichtungen noch
nicht vorhanden waren, ohne welche der neuere Handel
jest nicht wurde bestehen können. Sein Zweck im Sanzen blied beschränkt auf die Stillung gewisser Bedursnisse,
mochten es nun Bedursnisse der Nothwendigkeit oder des
Lurus seyn. Der Kausmann, der sie herbeischaffte,
suchte sie theurer zu verkausen oder zu vertauschen als
er sie eingekaust oder eingetauscht hatte; besonders wenn
sie durch seine Industrie veredelt waren. Auf diese
Weise bereicherte er sich; aber über diesen Kreis gingen
auch seine Spekulationen nicht hinaus. Der Handel des
Alterthums blied also seinem Hauptcharakter nach Waa-

fchen im Winter im Indifden Ocean Rordoftwinde, im Arabifchen Weerbufen aber fubliche Winde, die alfo für bie Rud: tehr gunftig find. renhanbel. In viellen, vielleicht, wenigstens im bobern Alterthum, in ben meiften, Rallen wurben biefe Baaren gegen andere eingetauscht; wo aber auch eble Metalle als Maafftab bes Werths gebraucht murben, geschah es gewiß mehr nach bem Gewicht, als nach bem Geprage. Bir wiffen von ben Phoniciern, ben Perfern und anbern Boltern, bag fie Gelb pragten; wir miffen auch von einigen Gelbarten, bag fie auch in fremben ganbern im Umlauf waren, wie bie Dariken bei ben Griechen; aber wie weit bieß im Sanzen ber Fall mar, barüber find wir fast gar nicht unterrichtet. Bie bem aber auch seyn mag, so ist boch so viel gewiß, daß ber Selbhanbel, ber einen Sauptzweig bes neuern Sanbels ausmacht, im Alterthum zwar nicht ganglich unbetannt, aber boch in seiner Rindheit blieb. In ben grogen Stabten, wie in Athen, Rom, Alexandrien und anbern, wo ein beständiger Busammenflug von Fremben mar, mußte zwar auch Gelbumsatz ftatt finden, und es gab Becheler, bie fich bamit beschäfftigten; aber fo lange es noch feine Bechfel gab, fonnte jener Gelbumfag fein Bauptzweig bes hanbels werben. Die Spuren, bie man in ein paar Stellen alter Schriftfteller zu finben glaubt, find zweifelhaft, und beuten schwerlich auf etwas weiteres als auf bloge Unweisungen. Dag bergleichen baufig auf einen Dritten ausgestellt wurben, war naturlich; allein man kannte bie Kunft noch nicht, biese burch eine weitere Circulation wieber zu Gegenftanben bes Sanbels zu machen. Der Gelbhanbel im Großen, wie er gegenwartig ift, fteht außerbem in einer ju genauen Berbindung mit bem offentlichen Gredit ber Stag-

ten, besonders ber großen Sanbelsstaaten; und ift erft eine Folge ber Runft gewesen, auf bie ber menschliche Geift vielleicht am meiften raffinirt bat, offentliche Schulben auf die möglichst vortheilhafte Art zu machen und wieber abzutragen. Diese Kunst blieb unbekannt in ber alten Welt, weil fie überfluffig mar. Die bamals fo viel geringern Staatsausgaben murben entweber burch aufgelegte Tribute bestritten, ober auch in außerorbentlichen Fallen, wenigstens in Freistaaten, burch freiwillige Unleihen von Burgern, bie man jurudzahlte; aber bie tein Gegenstand einer taufmannischen Speculation mer-Der eigentliche Wechselhandel aber fett ben fonnten. ein Wechselrecht voraus; und kann schwerlich ohne regelmaßig eingerichtete Poften bestehen; weil Alles babei auf eine fichere, schnelle, und haufige Correspondeng antommt. Es ift zwar febr verkehrt, wenn man eine plotliche Aufbebung unserer Posteinrichtungen annimmt, und aus ber Stodung, bie alsbann entstehen mußte, auf bie geringe Lebhaftigkeit bes alten Sanbels gurudichliegen will; (benn bie Aufhebung einer ichon bestehenden Ginrichtung ift immer mit weit großern Unbequemlichkeiten verbunden, als ihr ganglicher Mangel, wo fich von felbit andere Erfatmittel zu finden pflegen); aber baß gemiffe Breige unfere Sanbele lediglich von ben Pofteinrichtungen abhangen, und burch fie erst moglich geworben find, bleibt barum nicht minder eine ausgemachte Sache.

Die größere Einfachbeit bes alten Hanbels, inbem er nur im Kauf und Berkauf ber Baaren bestand, zeigt sich auch barin, baß nicht so viele und so verschiebene Classen von Theilnehmern babei beschäftigt waren, wie

gegemvärtig. Zwar muß man auch hier nicht zu abfprechend in feinen Behauptungen feyn. Wer tann und noch mit Gewißheit barüber belehren, wie es in einem großen Phonicischen ober Carthagischen Sanbelsbause aussah? Dag in ben großen Sanbelslanbern ber Sanbel auch außer ben eigentlichen Raufleuten eine große Menge von Menschen, von Bwischenhandlern u. f. m. be-Schäftigte, fieht man an mehreren Beifpielen, wie 3. B. ber Cafte ber Dollmetfcher ober Mackler in Aegypten; und überhaupt burgt uns bie Unveranderlichkeit ber Sitten und bes gangen gefellschaftlichen Lebens im Drient wohl bafur, daß auch die Einrichtungen bes Sandels fich hier wenig geanbert haben. Die Berfchiedenheit findet sich also nur hauptsächlich awischen ber Form bes jegigen und bes alten Euwydischen Sanbels. scheinlich indeß brachten es boch die damaligen Berhaltniffe auch im Drient mit fich, bag ber Kaufmann weniger burch andere in der Kerne seine Geschäfte beforgen laffen tonnte; baß er felber Reisen machen mußte, um ben Gintauf zu betreiben; besonders bei ben ganbern jenseit bes Beltmeers, wie Spanien und andere, bie von ungebildeten Boltern bewohnt wurden; bag er also auch jugleich meist Eigenthumer und Fuhrer feines Schiffes war; wiewohl boch auch biefes Alles häufige Ausnahmen gehabt haben mag. Der Commissionshandel tonnte aber im Alterthum nicht die Form haben, die er gegenwartig bat, weil biefe auch ju fehr von unfern Pofteinrichtungen abhångt.

Much bie Gegen ftanbe bes alten Sanbels waren ohne 3weifel um vieles beschrankter, ba man nicht nur

manche Probukte entweber gar nicht kannte, ober boch nicht gebrauchte; sondern auch, wie bereits aus be. obigen erhillt, die damalige Art des Aransports es unmögelich machte, taß sie wichtige Gegenstände des Landhaubels werden konnten.

In bie Claffe biefer Gegenstand: gebort ichon querft bie nothwenbigfte aller Baaren, bas Getreibe. Benn gleich baffelbe von bem ganbhanbel nicht ganglich ausgeschlossen blieb, fo lassen sich boch von bemselben teine große Borrathe auf große Entfernungen auf biefem Bege fortschaffen. Der Getreibehandel im Großen ift vielmehr nothwendig an die Schifffahrt gefnupft, und beschrankte fich baber auch im Alterthum meift auf bie Bander um bas Mittelmeer und schwarze Meer, und vielleicht ben Arabischen und Perfischen Meerbusen. Eben bie Banber, bie noch jest bier bie reichen Getreidelander find, bie Ruften ber Barbatei und Aegypten, maren es gleichfalls nicht nur bamals, sonbern wegen ihrer bobern Cultur auch in einem viel bobern Grabe. weiß nicht, bag Rom von bort aus und von Sicilien seine Borrathe erhielt?

Roch größern Schwierigkeiten bei bem Landtransport ist ber Bein ausgesetz, ber, so wie alle stuffige Baarren, nicht leicht auf Lastthieren, sondern nur auf Bagen fortgeschafft werden kann, die aber nie in das Gefolge einer Caravane kommen können, weil es so oft an gebahnten Heerstraßen sehlt. Außerdem aber gab es noch andere Ursachen, welche dem Beinhandel im Alterthum eine andere Gestalt geben mußten. Die Länder des westlichen Europas, die jest beinabe ausschließend die Beine

hervorbringen, mit benen auswärtiger großer Berkehr getrieben wird, erzeugten bamals wenige ober gar keine. Ueberhaupt aber konnte ber Handel mit benselben — einige Ausnahmen abgerechnet — nicht so beträchtlich seyn, weil die Bewohner berjenigen Länder, die selber keine Beine hervorbrachten, sich dieses Getränks noch wiel weniger bedienten, statt daß gegenwärtig gerade der umgekehrte Fall statt sindet. Jedes Land erzeugte und verbrauchte vielmehr damals seine eigenen Beine; und der Bau derselben konnte um so viel beträchtlicher seyn, da es keine Religion damals gab, die, so wie jeht die Ruhamedanische, ühren Bekennern den Gebrauch dieses Getränks untersagte.

Als Segenstand bes Handels war das Del im Alterthum von größerer Wichtigkeit. Es konnte besser versahren werden, weil es den Aransport besser erträgt als manche Weinarten; und war, da man Butter in den sublichen Ländern wenig kennt, im allgemeinen Sebrauch. Im übrigen hat der Bau besselben sich wenig verändert; die Segenden, die es damals erzeugten, erzeugen es noch allein; Sicilien und das südliche Italien verdankten dem Handel damit einen nicht geringen Theil ihres Reichthums.

Biel weniger Schwierigkeiten bagegen war ber Transport aller berjenigen Waaren unterworfen, die zur Bekleibung bienen; wenn gleich das rohe Material nicht in solchen Quantitaten als jest verführt werben konnte. Die am meisten geschähten Stoffe, die Seide, bie Baumwolle, und die feine Bolle, waren nur dem Orient eigen, und die folgenden Untersuchungen werden

es beutlicher zeigen, in welchem vorzüglichen Grabe biefe Baren Sauptgegenstände bes ganbhandels waren.

Die kostbaren Produkte endlich bes Drients, Sewürze und Räuch werke, die in unermeßlicher Menge bei den Opfern verbraucht wurden, strömten aus Arabien und Indien auf mannigfaltigen Wegen dem Occident zu. Die weiteren Aufklärungen barüber kann erst die Folge enthalten; daß aber keine andere Artikel so geschickt zum Landtransport waren, ist bereits oben bemerkt.

Für die Untersuchungen über die Politik sowohl als über ben Sandel bes Alterthums find bie Beiten ber Macedonischen so wie ber Romischen Alleinherrschaft teinesweges bie wichtigsten und lehrreichsten. Da, wo ein einzelnes Bolf Alles vor fich nieberbeugt, verschwin= jene Mannigfaltigfeit ber natúrlich Staatsforbie ein so großer Borzug bes Alterthums ift; und auch bem Sandel werben leicht Fesseln angelegt. Bill man fich also in bie Periode verfeten, wo jene Mannigfaltigfeit ber Staatsformen noch zu feben war, und zugleich ber friedliche Berkehr ber alten Bolker in feiner schönsten Bluthe ftanb, so bleibe man nicht bei jenen Beiten fleben. Der Beitraum gunachft vor und mahrend ber Perfischen Monarchie fcheint berjenige ju fenn, ber bier bem Beobachter ben am mehrften befriedigenden Unblid gewährt, und baber bie ausführlichste Untersuchung verbient. Der spatere Alexanbrinische Sandel, die Erscheinungen, welche bie Macedonische und Romische Staatskunft erzeugten, werben bann leicht fich erklaren und wurdigen laffen. Steigt man aber in jene frubern Beiten hinauf, fo erscheint Alles mehr an seiner Stelle; die Boller haben noch nicht fo wie nachmats ihre Gelbftfanbigfeit verloren; und jebes berselben nimmt bei bem gemeinschaftlichen Berkehr ben Plat ein, ben es nach feiner Lage einnehmen mußte. Die Ufer bes Mittelmeers waren bamals allenthalben von fleißigen und feefahrenden Boltern umgeben; Carthago hatte ben größten Theil ber Afrifanischen Ruffe befett, und suchte fich in bem Befite bes Sanbels mit bem innern Afrika hu erhalten, inbem es feine Bafen zu bem Saupteingang machte, burch ben bie auswartigen Produkte ben Bolkern biefes Belttheils jugeführt wurben. Cyrene, bas ben oftlichern Theil biefer Rufte beberrschte, war barin seine Rebenbuhlerin. Jenem gegenuber batten bie Sicilischen und Stalifchen Griechen burch bie Cultur ihres fruchtbaren Bobens fich große Reichthumer erworben, Die burch ihre Große für fie felber verberblich wurden. \* Ihre befchrankten ganber konnten kaum so viel Del und Wein hervorbringen, als das nabe Gallien und das unermegliche Afrika verschlang, wo biese Producte bamals noch wenig ober gar nicht einheimisch waren; Stalien felbst war großentheils burch bie Etruffer befest, einem Bolfe, bas tros ber Eifersucht ber Carthager fich im Mittelmeere behauptete: bie Romer, bamale nur erft herren von Latium, besuchten mit ihren Schiffen bie Ruften von Afrika, und schlossen mit ben Carthagern Sanbelsvertrage; ber Bertehr mit bem innern Gallien war in ben Sanben von Massilien, bem friedlichsten und gludlichsten unter allen griechischen Staaten. In ber Spanischen Rufte blubten Sabes und andere unabhangige phonicifche Colonien, beren Schiffe fich felbft auf ben Dcean wagten. Die Staaten bes eigentlichen Griechenlanbs, vorzüglich Corinth und Athen, fo wie ihre Pflangftabte an ber Sonischen Rufte, batten fich ben Sanbel bes Aegeischen und bes schwarzen Meers zugeeignet; selbst bas verschlossene Aegypten, wo ber Thron ber Pharaonen noch fand, batte ben Griechen einen Freihafen in Raucratis eröffnet; und bie letten biefer Berricher, in ber Hoffnung herren von Phonicien und Sprien ju werben, waren aus Memphis nach Sais herabgeftiegen, und hatten Aegyptische Flotten auf zwei Meeren ausgeruftet. Die Bolferschaften bes innern Afiens waren burch Die Affprischen und Babylonischen ganderstürmer gendthigt worben, sich genauer kennen zu lernen; selbft bie gewaltsamen Berpflanzungen ber Bolfer - bieß erfte Mittel, bas ber Defpotismus icon in feiner Rinbbeit erfand, um gemachte Eroberungen ju behaupten - batten ihre Bekanntschaft und ihren Berkehr vermehren Das ftolge Babylon, burch feine Lage gugleich zu ber herrschaft und zum hauptmarkt von Affien bestimmt, mar ber Sit ber Industrie und Gultur geworben; mabrent bag Eprus und bie übrigen Dhonigis fchen Staaten ihr Recht behaupteten, bie Sauptarme bes Uffatifch = Europaischen Sanbels burch ihre Bafen gu Unter ber Perfischen Berrichaft ward biefer Biertehr, fobald bie erften Sturme überftanben maren, menia geftort. Ufien warb unter ihnen ein in feinem Innern organisirtes Reich; auf ihren heerstraßen reifete man obne Schwierigkeit von Sarbes bis nach Bactra und Perfepolis; und felbst bie Ruinen von ben Pallasten ibrer Könige, geziert mit ber Borstellung von Festen, wo jebe Nation mit ben Produkten ihres Fleises vor bem Schrone erscheint, sind noch heute ein redender Beweis von bem Aunststeiß ber Bolker, und von ber Regierungskunft ihrer Könige!

Bugt man ju biefen Bugen noch ben gleichzeitigen Berfebr bes fublichen Afritas und Aethiopiens, ber burch ben Caravanenhandel burch die Afrikanischen und Arabischen Buften mit Carthago und Aprus im Busammenhange ftanb, wie bie Rolge biefer Untersuchungen lehren wirb, - fo zeigt biefer Beitraum ein Bilb von Leben und Thatigkeit, von Bolkerverein und Bolkerverkehr auf bem größten und schönften Theile unserer Erde, bas ben Beobachter in ein besto angenehmeres Er:taunen sett, je mehr es burch die Menge und Mannigfaltigfeit feiner Gegenftanbe ibn überrafchen muß! Stehn wir auch in ihm noch nicht an ber außerften Grenze ber historischen Beit, so stehn wir boch ba, wo das helle Licht der Geschichte anfangt fich in eine Dammerung ju verlieren, die ber Forschung einen befto bobern Reit giebt, je mehr es ihr gelingt fie aufzuklaren. Und wenn es auch nicht unfer 3med ift, in jene buntele Periode ber Borzeit zurudzugeben, die keine Fadel ber Critik mehr aufzuhellen vermag, fo burfen wir boch hoffen, bag einzelne Stralen zuweilen auch bis zu ihr binburchbringen werben.

Wir wollen es versuchen die Geschichte ber Borwelt von dieser Seite zu betrachten, und wenigstens die Umriffe bes reichern Gemalbes zu entwerfen, das sie als-

## . Allgemeine Worerinnerungen.

dann aufstellen muß. Mogen babei die kriegerischen Wölker, die sonst fast allein den Bordergrund ausfüllten, sich etwas zuruckiehen, um auch andern Platz zu machen, die bescheiden im hintergrunde stehen! Moge der Bug der friedlichen Caravane und das Schauspiel verwüstender Heere, mogen die werdenden Nauern der neugegründeten Colonie den Andlick zertrummerter Städte erschen!

A i e n.

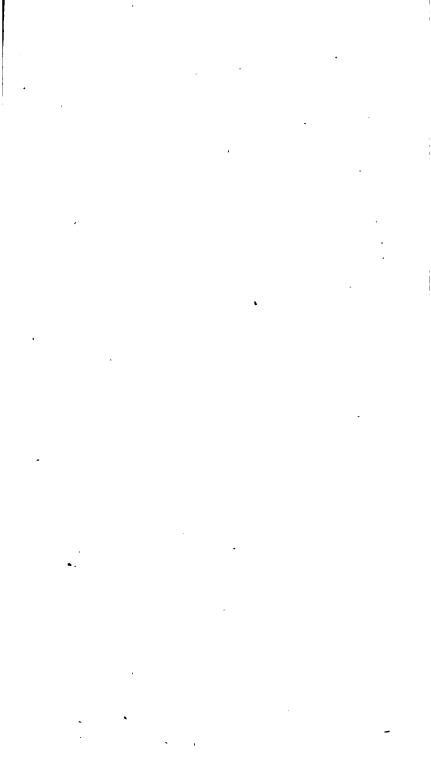

Unter ben brei Theilen ber alten Welt ist keiner, ber bie Aufmerksamkeit bes phllosophischen Geschichtforschers ber Menschheit, ber sich nicht blos auf bie Betrachtung einzelner Nationen beschrantt, sonbern mit feinem Blid bas Bange unfere Geschlechts zu umfaffen sucht, mehr auf fich zoge und auch befriedigte, als Afien. erfte Dammerung ber Geschichte bricht in ihm an, und durch alle folgenden Sahrhunderte, in benen Afrika noch fast ganglich in ein tiefes Dunkel gehüllt blieb, und Europa fich erft spåt und langfam aus bemfelben bervormand, schwebt über Afien ein Licht, bas uns bie gro-Ben Revolutionen, beren Schauplat es war, gwar nicht immer in gleicher, aber boch in hinreichender Rlarheit zeigt, um ihren Sang im Ganzen zu überfeben, und barque allgemeine Schluffe fur bie Geschichte unsers Gefolechts zu ziehen. Je tiefer wir in biefe gurudgeben, je mehr wir bie Sagen ber Bolker von ihrem Ursprunge und ihren frubern Schicffalen unter einander vergleichen, und je mehr wir zugleich bie Berschiebenheiten ihrer au-Bern Bilbung tennen lernen, um befto mehr werben wir immer auf Asien zurudgeführt; um besto wahrscheinlicher wird es, daß der Mensch dort eigentlich zu Hause gehört; wie sehr er sich auch in andern Welttheisen, unter einem fremden himmel, und unter dem Zusammenflusse gunstiger oder ungünstiger Umstände, mag veredelt oder verschlimmert haben. Selbst die Geschichte der wissenschaftlichen Kenntnisse, so viele Nübe sich auch der Occident gegeben hat, sie zu bereichern und zu seinem Eigenthum umzustempeln, führt uns doch endlich auf den Orient zurück; so wie wir in ihm das Vaterland nicht nur unserer eigenen, sondern auch aller übrigen Religionen sinden, welche durch ihre Verbreitung sich zu herrschenden Weltreligionen erhoben haben.

Schon burch seine geographische Lage ward Asien pon ber Natur vor ben übrigen Theilen ber alten Welt auffallend begunftigt. Es fangt in einer norblichen Breite an, über welche binaus fein gand mehr fur ben Menschen bewohnbar ift; allein in seiner vollen Zusbebnung fullt es bie norbliche gemäßigte Bone aus; und nur feine großen fublichen Balbinfeln erftreden fich bis tief in ben heißen Erdgurtel; bie oftlichfte berfelben fogar bis nabe an ben Aequator. Seine reichsten und fruchtbarften ganber liegen unter ben Breitengraben, welche zwischen Ufrika und Europa bas Mittelmeer einnimmt; und nur feine norblichften und fublichften Begenben leiben von übermäßiger Site und Ralte. Dagegen erscheint Europa gleichsam nur als Anhang bes Nordweftlichen Ufiens; und Ufrika, bas in feiner vollen Breite unter bem Aequator burchgeht, und bei weitem bem größeren Theile nach ber heißen Bone angehort, tann nur wenige ganber aufzeigen, beren gemäßigtes

Clima mit bem größten Theil Asiens verglichen werben könnte.

Die ungeheure Ausbehnung, welche bie Ratur Mfien gab, nach ber fein Alacheninhalt bas vierfache von Europa, und fast ein Biertheil mehr als Afrika ausmacht, bestimmt es zugleich zu bem größten Schauplate, auf bem wir bie leblose nicht weniger als bie thierische Schopfung in ihrer hochsten Mannigfaltig= feit fowohl als Schonheit erbliden. Europa bat teine Probutte, bie nicht auch Afen batte; und bringt menige berfelben fo vortrefflich hervor, wenn fie nicht etwa ber Runftfleiß bes Europäers verebelte. Afrika bat zwar feine eignen Erzeugniffe und Waaren, Die feiner eigenthumlichen gage angemeffen finb; - es erzeugt Reger, bie Afien nicht bat, und Thiere und Gewachse, die nur unter bem Aequator gebeiben; aber wie frembartig auch immer bie Ratur in Afrita bem Europäer erscheinen mag, so bleibt fie fich boch burchaus bort mehr gleich; ber Bewohner bes Caffernlandes tonnte auch an ben Ruften ber Barbarei fich allenfalls in feinem Baterlande glauben; er wurde bier ungefahr biefelben Thiere, biefelben Pflanzen und Gewachse, benfelben himmel wieberfinden. Dagegen welch' eine Abwechslung und Mannigfaltigkeit in Afien ! Beld' eine andere Schopfung in ben weiten mongolis fchen Steppen; in ben blubenben Thalern von Cafchmir; in ben heißen Ebnen von Bengalen; in ben buftenben Bainen von Ceilon; und wieberum auf ben beschneiten Gebirgen Sibiriens, und an ben Ruften bes Gismeers!

· Allein auch außer seiner Lage gab die Natur Usien Borzüge anderer Art, wodurch es sich vor Afrika auffallend auszeichnet. So wie sowohl der Zugang zu die sem von außen, als auch der innere Berkehr seiner Bewohner, im gleichem Maaße erschwert ist; so ist dagegen sowohl der eine als der andere in Asien ausnehmend erleichtert. Die Meere, die diesen Belttheil umgeben, bilden allenthalben, vorzüglich aber in der südlichen Hälfer, welche von jeher der Bohnsis der gebildetern Bölker war, gus se Busen, die sich die tief in das Innere der Länder erstrecken; und da wo sie aushören wiederum große Flüsse ausnehmen, und den bequemen und sichern Austausch der Erzeugnisse der versschiedenen Länder besördern.

Diese Bilbung bes festen ganbes, und bie gleichmäßige Bertheilung ber Strome, ift mahrscheinlich eine Haupturfache, bag fich in bem Innern von Afien, mit Ausnahme ber Arabischen Salbinsel, Die ihrer gangen physischen Beschaffenbeit nach vielmehr noch bem benachbarten Afrita anzugeboren ichent, feine fo große Sand wuften finden, welche ben Bertehr ber Bewohner von Ufrika so ausnehmend erschweren! Denn obgleich Uffen febr große Steppenlanber enthalt, fo ift ber Reifenbe boch in biefen nicht benjenigen Gefahren ausgesett, bie ihm in ben Ufrikanischen Sandmeeren broben. von dieser Art, und zugleich von abnlichem Umfange, enthalt bagegen Afien in seinem Innern nur bie Bufte Cobi in ber kleinen Bucharei. welche aber nur ben Bugang zu bem oftlichsten ganbe bem eigentlichen China, erschwert, beffen Beft- und

Rordfeite fie umgiebt; aber eben baher bem Berkehr ber übrigen Afiatischen ganber und Bolker kein hinberniß in ben Weg legt.

Um von ber phyfischen Beschaffenheit von Afien und bem barauf gegrunbeten Berfehr feiner Bewohner fich beutliche Begriffe zu machen, muß man vor allen Dingen bie großen Gebirgketten kennen, welche biefen Belttheil burchfreuzen, und jene Beschaffenheit bes Bobens, fo wie bie Lebensart feiner Bewohner, großentheils beftimmen. 3mei biefer Gebirgreiben laufen von Beften nach Often, und bilben zusammen mit ben 3weigen, bie fich fowohl nach Norben als nach Guben erftreden, unb beibe in Berbindung feten, ein Net, bas gleichsam bas Gerippe ausmacht, an bem die Oberflache biefes gangen Belttheils bangt. Die erfte biefer Gebirgreiben, bie aber ben Griechen mehrentheils unbefannt blieb, geht burch bas fubliche Sibirien, und ift, obgleich ihre Namen ofters wechseln, boch bem großten Theil nach unter ber Benennung bes Altai befannt. Sie fangt an gleich oberbalb bem Cafpifchen Deer, wo felbft ein Urm berfelben, unter bem Namen bes Urals, in einer norblichen Richtung bis jum Gismeer hinlauft. Sie burchftreift alsbann, nur in mäßiger Hohe von nicht mehr als 6 bis 7000 Ruf, bas fühliche Sibirien, und wird immer breiter, je weiter fie nach Often geht, fo daß fie am oftlichen Ocean, wo fie fich mit einem norblichen hauptzweig ber fublichen Gebirgfette vereinigt, bas gand ber Aungusen unb Das Sibirifche Ruftenland ausfüllt. Die Renntniß biefer Gebirgtette verbantt bie Belt erft ben neuern Entbet-Zungereifen Stuffifcher Gelehrten; vorher hatte man febr unvollständige Nachrichten bavon; und im Alterthum blieb fe fast ganzlich unbekannt \*). Aber auch jett bleibt noch, besonders in den öftlichen Sheilen, viel in ihr zu erforschen übrig.

Beit bekannter bingegen war bamals bie große fubliche Gebirgkette, bie unter bem Ramen bes Taurus in einer gleichen Richtung von Weften nach Often queer burch Affen ftreicht. Sie nimmt ihren Urfprung bereits auf ber Salbinsel von Borberafien, beren subliche Rustenlander, vormals Pisidien, Epcien und Cilicien, fie einnimmt ##). Sie zieht fich alsbann, mit einer febr betrachtlichen Sobe, burch Armenien, inbem jugleich ein Urm berfelben, ber nach Norben geht, Die Caucafischen Lanber zwischen bem schwarzen und Caspischen Meer ausfullt, die von ihr ben namen führen \*\*\*). menien geht fie burch bie ganber an ber Gub- und Gubofffeite bes Caspischen Meers, burch bas norbliche Debien, und die vormals so berühmten Provinzen Hprcanien, Parthien und Bactrien, bis ju ber Ofigrenze ber großen Bucharei; ober bes alten Sogbiana. hier theilt fie fich in zwei Sauptarme, von welchen ber erfte eine

<sup>\*)</sup> DESCUICHES Hist. de Huns T. I. P. II. p. 111. ABULGASI-CHAN Hist. genealog. des Tartares p. 30. et ibi Not.

<sup>\*\*)</sup> ARRIANUS de exped. Alex. V, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Rame bes Caucasus bezeichnet in ber alten Geographie eigentlich bie Gebirge zwischen ben eben erwähnten Meeren; ob er gleich uneigentlich auch auf andere Theile ber Taurischen Bergkette übertragen wirb; 3. B. auf die Gebirge bes nördlichen Indiens. Cf. Arrian. 1. c.

nordoftliche, ber andere eine sudoftliche Richtung nimmt; beibe aber bilben gleichsam bie Beftabe eines weiten Sandmeers, bas bei Berobot, ber es ichon kannte, überhaupt ben Ramen ber Sandwufte führt; bei ben Reuern aber bie Bufte Cobi beißt. Die norboftliche Rette, ein Theil bes alten Imaus, ber Belur Dagb ober bas Gebirge von Cafgar, begrenzt biefelbe nach Rorben ju; und geht burch bas ganb Engur, bie Mongolei und Sungarei, nach ber Gibirifchen Grenze, woselbft es fich mit bem Altai verbinbet. Der fühöffliche Sauptarm begrenzt bas nordliche Inbien. geht burch groß und klein Tibet, und verliert fich in bem mittlern China, an ben Ruften bes offlichen Meers. Die Namen beffelben wechseln nach ben Gegenben; bie Rette langs ber kleinen Bucharei führt ben Namen bes Rus-tag ober Schneegebirges, ein anderer Theil bes alten Imaus; bie Inbischen Grenzgebirge, ober bie Bebirge von Cabul und Canbahar, hießen bei ben Miten ber Paropamifus. Ihre offliche Fortfegung, von bem boben Dit bei Cabul an gerechnet, bilbet bas, mit ewigem Schnee bebedte, Simmalaja Gebirge #), beffen bochfte Spigen, fo weit ber fuhne Entbedungsgeift ber Britten bier vorgebrungen ift, fich bis uber 25000 guß über bie Meeresflache erheben ##); und ben Cordilleren ber neuen Belt ben Ruhm entriffen haben, bie bochsten auf unferer Erbe zu fenn. Much von biefem laufen mehrere Arme in einer geraben füblichen

<sup>\*)</sup> Elphinston Account of Cabul p. 85-

<sup>&</sup>quot;) Rach ben Meffungen Bebbe; Asiatic Researches Vol. XI.

Richtung bis zu ben Canbspigen von Cap Comorin und Malacca; und bilben die Gerippe, an benen die beiben Indischen Halbinseln hängen.

Die Richtung biefer Gebirgketten bestimmt auch aualeich ben Lauf ber großen Aluffe, bie auf ihrem Rutten entspringen, und biesen Welttheil nach allen Seiten burchschneiben. Auf ber norblichen Rette, ober ben Boben bes Altai und feiner Zweige, entspringen bie gro-Ben Gibirifchen Strome, bie größten ber alten Belt; bie, weil Sibirien gegen Norben zu abhängig wird, ihren gauf nach biefer Weltgegend nehmen, und ibre Gemaffer in bem Eismeer entladen; ber Brtifd, ber Jenifen, und bie noch größere, Bena; fammtlich Fluffe, bie erft bie neuere Geographie kennt, und beren Ramen felbst bem Alterthum ganglich unbefannt blieben. Defto berühmter aber waren schon bamals bie vier Sauptftrome bes fublichen Afiens, bie auf ber fublichen, ober Taurifden Bergfette ihren Urfprung nehmen, und, indem fie ihren Lauf gegen Guben richten, fich in bem Perfischen und Indischen Meere verlieren; ber Euphrat und Tigris, fo wie ber Inbus und Ganges. Much auf bem hoben Bergruden, ber unter bem Ramen bes Imaus und Duftag, an ber Grenze ber kleinen Bucharei, Die beiben Bergketten verbinbet, entspringen theils an ber Beftfeite ber Gibon ober ber Drus, und ber Girr ober ber Jarartes, bie beibe burch bie große Bucharei ihren Lauf westlich nach bem Casvischen Meere nehmen, und, ob fie gleich gegenwartig fich in bem See Aral verlieren, boch mabrscheinlich vormals beibe, ber Drus aber gewiß, mit jenem

Meere in Berbindung ftanden; theils an ber Oftseite bie großen Chinefischen Strome, ber Bo-ang-bo, und ber Vantfe-Riang, bie burch bas norbliche und fubliche China ihren Lauf nach bem offlichen Ocean rich-Rechnet man noch zu biesen bie Bolga ober ben Rha, (ber aber unter biesem Namen \*) nicht eber als bei Ptolemaus vorkommt), fo kennt man bie Sauptftrome Ufiens; wenigstens alle biejenigen, bie in ben gegenwartigen Untersuchungen in Betrachtung kommen. Die Renntnig biefer Strome aber ift nicht nur überbaupt für bie Geographie, sondern auch besonders fur bie gegenwartigen Forschungen, von ber größten Erheblichfeit. an ihnen hångt nicht nur bie politische ganbereintheilung Affiens; sonbern fie wurden auch Hauptstraßen bes Sanbels, und eben baher wieberum ihre Ufer bie Site ber Cultur, und zugleich ber Pracht und des Lurus, bie mit jener in ben Ronigsftabten, bie bier eine nach ber anbern emporftiegen, ihre Wohnsige aufschlugen.

Durch jene großen Gebirgketten wird baher Asien in drei Theile abgetheilt, die durch ihr Clima, und durch bie Beschassenheit ihres Bodens, wesentlich von einander verschieden sind, und eben so große und auffallende Berschiedenheiten in Rucksicht auf die Lebensart, und die Sitten ihrer Bewohner, zeigen. Der nordlich fie, jest unter dem Namen Sidirien bekannte Theil, von dem Rucken des Altai dis zum Cismeer, kann bei den gegenwärtigen Untersuchungen in geringe Betrachtung kommen,

<sup>\*)</sup> Bermuthlich berfelbe mit Arares, einem Appellativ, bas bann auf mehrere einzelne Strome übergetragen ift.

weil er, bis auf einige buntle Sagen, ble in ber golge ibren Plat finden werben, den Alten unbefannt blieb. Seine wenigen Bewohner, sammtlich Jager- und Fifchervolter, merben gmar bem Beobachter ber Menfchbeit beshalb wichtig, weil fie ihm zeigen, bag ber Menfch, und wie ber Mensch bis zu ber Rabe bes Rorbpols, felbft noch in benjenigen Gegenben lebt, wo auch ber robe Wilbe es empfindet, daß sie für seine Natur nicht mehr paffen; und fur bas, mas er hier entbehren muß, jenfeit bes Grabes, in einem ganbe, wo eine bessere Rennthierjagd ist, Ersat zu finden hofft \*); ber Geschichtforscher aber finbet bier fur fich nur einen burftigen Stoff, bis ber Sprachforscher ihm beffer wird vorgearbeitet haben; weil nach ben wenigen Ueberlieferungen, bie fich unter ben Bewohnern bieser Gegenden erhalten haben, und burch ihr Meußeres und burch ihre Sitten fich ju beftåtigen icheinen, fie wenigstens jum Theil abgeriffene 3meis ge ber großen Bolkerftamme bes mittlern Ufiens finb. bie entweber burch Rriege, ober auch andere außerorbentliche Beranlaffungen, in ganber getrieben wurden, beren, mit ewigem Schnee bebeckte, Gefilbe, fich schwerlich ein

\*) S. Georgi Beschreibung ber Bolter bes Rufsischen Reichs S. 383. So allgemein verbreitet auch ihm zu Folge ber Glaube an eine Art von Fortbauer nach bem Tobe unter ben Sibirischen Bölkern ist, so sinde man boch, daß gerade die Bewohner ber rohesten und wilbesten Gegenden sich die reizenbsten Borstellungen von ihrem kunftigen Justande machen; statt daß die andern ihn für traurig, und eben daher den Tod für ein Ungläck halten, dem jene freudig entgegen gehen. Gewiß eine interessante Bemerkung!

Bolk freiwillig zu seinen Wohnsitzen gewählt haben wurbe. Dennoch aber bursen auch selbst biese Lander nicht ganz von unserm Gesichtskreise ausgeschlossen bleiben; benn die Folge dieser Untersuchungen wird lehren, daß see bereits im hohen Alterthum bewohnt, und vielleicht farker als selbst gegenwartig bewohnt gewesen sind.

Um vieles wichtiger bagegen sind für ben Alterthumsund Geschichtforscher die weitlauftigen Länder des mittlern Asiens, die zwischen den beiden großen Gebirgketten des Altai und Taurus liegen, und noch zum Theil
von ihnen eingenommen werden. Man begreift diese
weiten Steppenländer, von dem Caspischen Meer
bis zu dem öftlichen Ocean, unter dem Namen der großen Mongolei, auch wohl der Tartarei \*). Denn
sie enthalten zugleich die Wohnsize der Mongolischen Bolkerschaften, der Kalmuden und Sungaren, so wie mehrerer anderer Stämme, die aus der Vermischung von
beiden entstanden zu seyn scheinen. Sie werden zwar
von einigen großen Strömen, die ihren Lauf mehrentheils
nach dem Caspischen Meere zu nehmen, durchschritten;
gleichwohl reichen dieselben nicht hin, diese unermeßlichen

\*) Die beständige Berwechselung der Mongolen und Aartas
ren, welche besonders Desguignes sich hat zu Schulden toms
men lassen, hat große Berwirrung in die Bolterkunde sowohl
als die Geographie gebracht. Mongolen und Aartaren sind vers
schiedene Bolterstämme; die hauptsige von jenen sind nördlich,
von diesen süblich von dem Sirr Darja, dem Igrartes der Als
ten; so daß dieser Strom, nach einem richtigen Sprachges
brauch, als die Grenze zwischen der großen Mongolei und Aars
tarei betrachtet werden muß.

Ebnen so zu bewässern, daß sie für den Ackerdau tuchtig würden. Außerdem gehören sie durch ihre Lage zu
den hochsten Ländern unserer Erde; und genießen, ob
sie gleich zwischen dem 40 und 50° N. B. also in gleider Breite mit dem südlichen Deutschland und Italien
liegen, doch nicht eines so milben Himmels, als die eben
erwähnten Europäischen Länder. Demungeachtet sindet
man nur selten in ihnen gänzlich durre und unfruchtbare
Plätze; vielmehr sind sie dem größeren Theile nach mit
Kutterkräutern mancherlei Art bedeckt, die in vielen Gegenden einen so üppigen Buchs haben, daß sie dem in
ihnen weidenden Vieh an Höhe gleich kommen \*).

Diese naturliche Beschaffenheit bes Bobens, in Berbindung mit einer andern Gigenthumlichfeit, einem faft ganglichen Mangel an Balbungen und allen großen Solgarten, beftimmt bie Bebensart ber bier wohnenden Bolker. Sie konnten, fo lange fie in ihrem eigenen gande blieben, nicht zu festen Wohnsiten und jum Aderbau fortgebn; und bie Geschichte liefert bavon tein Beispiel, so baufig auch bie Ralle fint, baf fie in ben von ihnen eroberten ganbern ihre nomabische Bebensart mit dieser vertauschten. Bielmehr hatte bie Borfehung fie auf immer zum herumziehenden hirtenleben bestimmt. Ihre weiten Gbnen find baber nicht mit Stabten und Saufern, fonbern mit Bezelten und Lagern bebedt, bie von ihren manbernben Sorben bewohnt, und nicht felten meilenweit von zahllofen Beerben großern und fleinern Biebes, Schaafen, Rinbern,

<sup>4)</sup> Hist. genealog. des Tart. p. 126. et ibi Not.

Pferben und Camelen, umgeben sind, die den Reichthum ber Bewohner ausmachen, und größtentheils, oft ganzlich, ihre beschränkten Bedürsnisse befriedigen. Die Milch und das Fleisch ihrer Stuten und Kühe giebt ihnen Nahrung; schon früh lernten sie die Kunst aus jener selbst berauschende Getränke zu versertigen \*); ihre Häute, und das Haar ihrer Camele, verschaft ihnen Kleider, und Filze sür ihre Gezelte; und das Rohr an den Usern ihrer Seen und Flüsse Bogen und Pseile. Der Boden ihrer weiten Länder ist ihr gemeinschaftliches Eigenthum; und von ihren Heerden begleitet, ziehen sie, je nachdem es die Bedürsnisse von diesen erfordern, von den abgeweideten Plähen die sie jeht inne haben, zu andern, die ihnen neue over reichlichere Weiden versprechen.

Diese Lebensart hat auch zugleich auf sibre gesellschaftlichen Verhältnisse ben merklichsten Einfluß. Burgerliche Verfassungen, an die wir uns von Jugend auf gewöhnen, können sich bei ihnen nicht bilden, weil diese erst die Folge eines ruhigern Lebens, eines bestimmten Landeigenthums, und sester Wohnsitze sind. Die Stelle von diesen vertreten dasur die natürlichen Bande der Verwandtschaft; die aber auch eben deshalb bei ihnen viel sester geknüpft, und viel weiter ausgebreitet sind, als es bei Europäern der Fall seyn kann, da dies Band hier nicht blos einzelne Familien, sondern ganze Stämme und Völker umschlingt. Jedes Volk nemlich theilt sich in mehrere Stämme, die oft einzeln wieder mächtige Völkerschaften werden, und sich, je nachdem es die Umstän-

<sup>\*)</sup> Pallas Gefch. ber Mongol. Bolt. I. S. 133.

1

be erforbern, wieberum in mehrere ober wenigere Borben theilen, beren jebe eine großere ober geringere Ungahl einzelner Familien umfaßt. Die Stellen ber Magiftrate vertreten bie Baupter ber gamilien und Stamme, bie zugleich bie Richter in ben Beiten bes Friedens, und bie Anführer in ben Rriegen find; und eine Herrschaft ausüben, bie haufig in ben ungebunbenften Despotismus ausartet \*). Much find bie galle nicht felten, wo bie Baupter einzelner Stamme burch Gewalt ober auch burch freiwillige Wahl Baupter bes ganzen Bolfs, und baburch zugleich machtige Eroberer werben; bie an ber Spige furchtbarer Beere, wie Cyrus. Attila und Timur, über reiche und fruchtbare Banber Tobt und Berberben verbreiten; und mehr als Einen Belttheil mit ihren zahllofen Schaaren überschwemmen. Die Folge biefer Untersuchungen wird es kehren, wie unenblich wichtig es fur Affatische Geschichte nicht nur, fonbern auch fur die Geschichte ber Menschheit überhaupt ift, von biefen Nomabischen Bolfern, von ihrer Lebensart und ihren Berfaffungen, beutliche und bestimmte Begriffe gu Die größten Revolutionen unfers Geschlechts. bie nicht nur bas Schicksal von Affen bestimmten, sonbern auch oftere Afrika und Europa erschutterten, gingen von ihnen aus, und wurden burch fie gemacht. Es lag, wie es scheint, in bem Plan ber Borfebung, bag biefer Theil ihrer Kinber ber Ratur getreuer, und feinem urfprunglichen Buftanbe um einige Stuffen naber bleiben follte; indem fie, wie die Beschichte lehrt, sich ihrer gu

<sup>\*)</sup> Pallas von ben Mongolischen Bolterschaften. S. I. 185. 2c.

bebienen pflegt, um burch fle die Stelle ber ausgearteten Boller zu ersetzen, die burch Beichlichkeit und Lurus in ihrem Innern verderbt, sich selber ihren Untergang vorbereitet haben.

Der britte Theil von Ufien, ben wir unter ber Benennung von Gubafien begreifen, umfaßt alle biejenigen ganber, die von der fublichen ober Taurischen Bergtette theils eingenommen werben, theils ihr gegen Saben liegen, nebst ber Salbinsel von Borberafien, in ber biefe Bergfette felbft ihren Urfprung nimmt. Gubafien fangt alfo an mit bem 40° N. B. und geht als ein großes Continent bis zu bem norblichen Wenbegirtel hinunter; uber welchen hinaus aber, bis tief in bie beife Bone, die brei großen Salbinfeln, Arabien, und bas biffeitige und jenseitige Indien, fich erfreden. Es begreift baber bie reichften und fruchtbarften ganber ber Belt; bas eben ermahnte Borberafien, die fammtlichen Provinzen bes Reuperfifchen Reichs, vom Tigris bis jum Inbus; bas norbliche Sindoftan, nebft ben beiben Salbinfeln fowohl biffeit als jenfeit bes Ganges; enblich Dibet, und bas gange eigentliche China. Ueber die meisten biefer ganber, infofern fie nicht etwa zu burre, ober von hoben Gebirgen eingenommen find, gog bie Ratur ihre reichsten Segnungen aus. Sie genießen. nicht nur bes milbesten himmels, sonbern sinb bem größern Theile nach von einer Menge größerer und fleinerer Strome bemaffert. Die ebelften Obstarten, Setreibearten und Fruchte, ftammen aus ihnen her; bie thierische Schopfung, unter ben vierfüßigen Shieren wie unter bem Gestügel und Insetten, zeigt sich hier in ihrer hochsten Schönheit; die Baumwollstaube und die Seibenraupe sind in ihnen zu Sause; die mehrsten und kostbarsten Gewürzarten und Rauchwerke sind ihnen eigen; ja auch selbst diejenigen Waaren, benen der Wahn bes Menschen einmal den hochsten Werth beigelegt hat, Gold, Ebelsteine und Perlen, sinden sich in ihnen in vorzüglicher Menge.

Bon einer folden Ratur umgeben burfen wir uns nicht munbern, wenn ber Mensch hier auch etwas gang anbers marb, als er in ben leeren Steppen bes mitt-Iern Affens werben konnte. Die Borfebung hatte ibn bier nicht mehr jum hirtenleben bestimmt; fie hatte bas für geforgt, bag et Beranlaffung fand ju einer eblern Lebensart fortzugeben; und bie Geschichte zeigt, bag er biefe Bestimmung fruh wahrnahm, und nie vergaß. Schon die graueste Sage bes Alterthums fest in biese Banber ben Anfang bes Banbbaues, bes Beinbaues, fo wie ben Ursprung ber Stabte, und ber erften politifchen Berbindungen. 3mar ziehen auch noch in ihnen. vorzüglich wo fich frauterreiche Steppen finden, wie zwischen bem Cuphrat und Tigris, zahlreiche nomabische Stamme herum, und nicht felten erblickt man neben ben Mauern einer Stadt bas Lager einer Horbe; aber biefe ftammen ! entweber aus ben norblichen Steppen, ober auch aus ben Arabischen Buften ber; ober fie geboren auch zu ben Gebirgvolkern, beren gand wegen ber boben Lage zum Ackerbau nicht tauglich ift. aber ift es eine Bemerkung, bie burch bie gange Geschichte lauft, bag nicht nur bie bier einheimischen groBern Rationen zu festen Wohnsigen und politischen Berbindungen fortgingen, sondern bag auch felbst bie Romabifchen Bolter, bie fich als Gafte ober Eroberer langer unter ihnen aufhielten, ihr herumstreifenbes Beben freiwillig mit biefer ruhigern Lebensart vertauschten. Die Parallele unter bem 400 R. B. bilbet gleichsam bie unveranderliche Grenglinie zwischen bem Birten = und Aderlande; und ob ich gleich nicht gu erinnern brauche, bag biefes blos vorzugsmeife zu versteben fen, und ber Uebergang nur allmalig ift; fo wird man boch bie Bahrheit biefer Bemerkung im Gangen in ider Periode ber Affatischen Geschichte beftatigt finden. Diefe Parallele Scheibet Caucasien von Armenien; Sogbiana, ober bie große Bucharei, von Baftrien ober Ball; und China von ber Chinesischen Tartarei; von welchen ganbern bie fublichen von jeher vorzugeweife Site Stadte = bewohnender Bolter, so wie bie nordlichen von jeher auf gleiche Beise ber Aufenthalt nomabischer Borben waren.

So viel und so ausgebreitet auch die politischen Revolutionen in dem innern Asien gewesen sind, so berrscht in der Geschichte dieses Welttheils doch eine Einsschriegkeit, wodurch sie sich von der Europäischen gar zehr unterscheidet. Reiche entstehen, und Reiche gehen dort unter; aber die neu entstandenen nehmen immer dieselbe Form wieder an, welche die vorigen hatten. Diese aussallende Erscheinung aber erklärt sich großentheils von selbst, wenn man den Gang der Asiatischen Geschichte im Gangen übersieht.

Die großen bort entstandenen Reiche wurden nicht auf dieselbe Weise gebildet, wie unfre Europäischen Staaten. Sie verdankten ihren Ursprung durchgehends mächtigen erobernden Bolkern; und zwar, mit sehr wenigen Ausnahmen, Nomadischen Bolkern. Dies ist der Hauptgesichtspunkt, den man nie aus den Augen verlieren darf, wenn man ihre Geschichte und ihre Versassignen beurtheilen will.

Es ist bereits oben bemerkt, daß das ganze nordliche und mittlere Asien mit solchen herumziehenden Bolskerschaften angefüllt ist. Außerdem war aber auch im sublichen Asien nicht nur manche Strecke der Laurischen Bergkette, sondern auch fast die ganze Arabische Halbinsel, mit Ausnahme der südlichsten Theile, (oder bes sogenannten glücklichen Arabiens,) von ihnen besetz; weil die ungeheuren Sandwüsten dieses Landes noch viel weniger zum Ackerdau und zu sesten Wohnsigen geschickt sind, als die nördlichen Steppenländer.

Die wenigen Rachrichten, die bereits oben über die Lebensart dieser Bolker im allgemeinen gegeben sind, mussen schon auf die Bemerkung führen, daß sie sich vorzüglich zu Eroberern schieden. Ihre Lebensart hartet sie gegen alle Beschwerlichkeiten des Arieges ab; ihre wenigen Bedürsnissen ersparen ihnen den Troß, der die Unternehmungen unsver disciplinirten heere ersch vert; ihre zahlreichen heerden geben ihnen im Uebersluß Pferde für ihre Reuterei; und ihre heere bestehen größtentheils, oft einzig, aus dieser; weil sie auch in ruhigen Zeiten bei ihrem herumstreisenden Leben saft nie von ihren Satteln kommen. Selbst Räubereien, denen sie ergeben zu

fenn pflegen, find fur fie gleichsam eine Schule bes Rriegs; und flogen ihnen, wenn gleich nicht bie fefte Zapferkeit, und ben kalten Belbenmuth bes Europaers. bennoch eine Raschheit im Ungriff und eine Verwegenbeit ein, bie aus ber Gewohnheit an Gefahr, und aus ber Begierbe nach Beute entspringt. Gleich vermuftenben Beufdredenschwarmen brechen fie aus ihren Steppen ober Sandwuften, wie Mongolen und Araber, hervor; ober fleigen auch, wie Parther und Perfer, von ihren Gebirgen herunter, und überschwemmen als wilbe Eroberer die fruchtbaren und ebnen ganber bes fublichen Die bort wohnenden reichen cultivirten Natio-Afiens. nen werben von ihnen unterjocht; so weit nur ihre rauberifchen Sorben ftreifen tonnen, breiten fie auch ihre Berrichaft aus, und werben fo bie Stifter machtiger und ungeheurer Reiche, indem fie ihr undankbares Baterland gang ober jum Theil verlaffen, und mit gludlichern Wohnsigen vertauschen. Allein bie Bekanntichaft mit ben Runften bes Lurus und ber Beichlichkeit, nebft bem Einfluß bes veränderten Climas, bringt auch balb eine Beranderung bes Lebens bei ihnen hervor; die Sieger nehmen bie Sitten ber Besiegten an; wozu ber Nomade überhaupt um so viel geneigter ift, ba er an teinem Baterlande bangt; es entfteht unter ihnen nicht fowohl eine auf bobere Moralitat geftutte Cultur, als vielmehr eine Cultur bes gurus, und je schneller ber Uebergang von ber Robbeit zu diefer, und je heftiger bie Begierbe nach bloß finnlichem Genug iff. um befto hoher ift auch ber Grab, ben jene zu erreiden pflegt. Go schwächen alsbann bie Sieger fich felbft; Deeren's bift. Schrift. Th. 10.

und behaupten ihre Herrschaft kurzer ober långer, je nachdem es die Zeitumstände mit sich bringen, daß aus den von ihnen verlassenen Wohnsigen, ober auch aus andern, neue und unverderbte Bolker hervordrechen, die auf den Trümmern des bisherigen Reichs ein neues errichten, bis wiederum ihnen ein gleiches Schicksal wie ihren Vorgängern zu Theil wird.

Dieß ist, wenn man den Macedonisch = Asiatischen Beitraum ausnimmt, (bas einzigemal wo Europäer tief in dem Innern von Sud = Asien herrschten), ein Abris von der Geschichte dieses Welttheils im Großen. So entstanden und verschwanden im Alterthum die Reiche der Assprer, der Chaldaer, der Perser und Parther; so im Mittelalter die Arabische Herrschaft; so späterhin die Tartarischen und Mongolischen Staaten, die noch gegenwärtig, wenn gleich halb in Trümmern, bastehen.

Wenn man biese Entstehungsart ber großen Afiatitischen Monarchien kennt, so wird man auch von selbst auf folgende Bemerkungen geführt werden:

Erfilich: Allmähliges Entstehen und Zunehmen ift bei den Afiatischen Reichen nicht leicht möglich; vielmehr erhalten dieselben gleich bei oder doch kurz nach ihrem Entstehen einen eben so schnellen als großen Umfang. Dieß liegt in der Art, wie Nomadische Wölker ihre Eroberungen machen, und nothwendig machen mussen, wenn sie von einigem Bestande seyn sollen. Sie brauchen weitläuftige Länder zu ihrer eigenen Erhaltung, und aus serdem giebt es, so lange sie Sieger sind, keine einzige Rücksicht, die sie bewegen könnte, ihren Eroberungen Schranken zu sehen. Vielmehr wird die in jedem Lande

gemachte Beute ein Antrieb zu neuen Streifzügen; und biese Raubsucht, in Verbindung mit der groben Unwissenheit in der Erdkunde, erzeugt bei ihnen nicht selten die Idee, Herrn der ganzen Welt zu werden (wie sie sich auch häusig nennen;) die sie zwar nie ganz, aber doch öfter in einem Grade ausgeführt haben, der den Geschichtschreiber in Erstaunen setzt. Die Arabische Herrschaft erstreckte sich von Spanien und Marocco dis nach Indien, und die Mogolischen Heere sochten unter Oschingis – Chans Nachfolgern zugleich in Schlessen, und an der Chinesischen Mauer.

3 weitens: Bon Bolkern biefer Art wird man es nicht erwarten, bag fie ihren Reichen fogleich eine bestimmte burgerliche Berfaffung geben. Bie follten fie ihnen etwas geben, bas fie felber nicht haben? Bielmehr liegt es in berenatur ber Dinge, bag bie Berfaffung baselbst ursprunglich blos militarisch senn Die Verwaltung ber eroberten Provinzen wird Relbherren an ber Spite gablreicher Armeen übertragen, bie von bem ganbe felbft entweder als Befatungen in ben Stadten, ober auch als herumziehenbe Borben ernabrt werben muffen. Die ursprüngliche Bestimmung biefer Stadthalter ift noch keine andere als bie von Beit au Beit willführlich, ober auch nach gewiffen Bestimmungen, aufgelegten Geschenke ober Eribute einzutreiben; und burch ihre Beere bie unterjochten ganber zu biefem Endamed in ber vollkommensten Abhangigkeit zu erhal-Diese Einrichtung artet bann baufig balb babin aus, bag ben Statthaltern ihre Provinzen gegen eine gewiffe Summe, bie fie jahrlich bem Roniglichen Schate

abtragen muffen, übergeben werben; indem man es ihnen überläßt, burch welche Mittel fie biefe Summen fomabl, als die grafern ju ihrer eigenen Bereicherung, auftreiben wollen. Die in ben gandern bereits bestebenben früheren burgerlichen Einrichtungen werben bafür baufig unverandert gelaffen; felbft bie befiegten Rurften ober boch ihre Nachkommen, behalten oft ihre Regierung; wenn nicht etwa Wibersetlichkeit ober perfonlicher Haß ibren Untergang bewirkt. Dieß mar Sitte bei ben Perfern wie bei ben Mongolen; man urtheilt aber febr unrichtig, wenn man ben Urfprung biefer Sitte in ber Milbe und Gelindigkeit ber Eroberer fucht; vielmehr mar es gerade ihre Robbeit und Unwissenheit, die bies Berfahren hervorbrachte, weil biefe Dinge anfangs ganglich außer ihrem Gefichtefreis lagen, und fie fich barum meber befummern konnten noch mollten.

Drittens: Gleichwohl ist es nicht weniger natürlich, daß aus dieser roben blos militarischen Versaffung
nach und nach eine Staats-Versaffung sich bilbet, wenn
die Sieger durch langern Aufenthalt unter den Besiegten milber in ihren Sitten, und überhaupt mit bürgerlichen Einrichtungen bekannter werden, und ganz, oder
doch zum Theil, ihre Nomadische Lebensart verlassen,
und zu dem Ausenthalt in Städten, oder in sesten Wohnsiegen, fortgehn. Das Genie einzelner solcher mächtigen
Eroberer, wie das eines Timur, und einiger andern,
ragte freilich weit genug über ihre Landesleute hervor,
um sogleich Sinn für bürgerliche Gesetzebung zu fassen,
dem songeachtet aber muß man nicht vergessen, daß die
Entstehung und Fortbildung im Ganzen bennoch nur

allmablig geschab. Jene militarifchen Befehlshaber, beren Macht ohnebem burch teine Gefete bestimmt mar, mifchten fich nach und nach in Civil - Angelegenheiten, je nachbem fie bamit bekannter wurden, und Ginn bafur bekamen; und wurden aus blogen Felbherren zu Satrapen; ober die Eifersucht des Despoten setzte diese auch jenen ausbrudlich an bie Geite. Daber machen bie großen Asiatischen Reiche gewohnlich ein Ganzes aus, bas nur durch eine herrschaft im Allgemeinen gusammen gehalten wird; bie aber eine fo große Mannigfaltigkeit ber Theile im einzelnen erlaubt, bag eine Menne ber verschiebenartigften Berfaffungen in berfelben enthalten find; und felbst unter ber Regierung bes Despotismus nicht nur Reine Byrannen, und beschränkte Fürsten, sondern sogar Republifen gebuldet werben tonnen, wovon bie Phonicifchen und Griechischen Stabte in Rlein-Ufien unter ber Perfifchen Berrichaft ein Beispiel geben.

Die bisher gemachten Bemerkungen werden bereits einigen Stoff zu der Beantwortung einer Frage enthalten, die dem Beobachter der Affatischen Bolker sich von selber aufdringt, und für die Geschichte der Menscheit überhaupt von dem hochsten Interesse ist: "wie nemlich "seine despotische Form, die den großen Affatischen "Reichen durchaus eigen war, sich nicht nur gebildet, "sondern auch erhalten, und bei so vielen Revolutionen "sich jedesmal wieder erneuert habe?" —

Da wo alles von bloger Eroberung und militarischer Herrschaft ausging, mußte die Grundlage ber burgerliden Berfaffung bespotisch senn; und zwar um so viel mehr, wenn schon bei ben erobernden Bolfern selbst burch bie unbeschränkte Herrschaft ihrer Stammhäupter ber Grund dazu gelegt war. Denn so befremdend es auch scheinen mag, so giebt es doch mehrere dieser Boller, bei denen selbst im Stande der Natur und scheinbaren Freiheit schon der harteste Despotismus Wurzel gesast dat, und das Familienhaupt der unumschränkte Herr seines Stammes ist \*). Auch löset dieser scheindare Wiedender sich auf, wenn man sich erinnert, daß die ganze Stammversassung von der väterlichen Gewalt ausgeht; welche, nach den schon oben gemachten Bemerkungen, bei allen uncultivirten Volkern in gleichem Naase mit ihrer Rohheit zu wachsen psiegt.

Außerbem ift es auch unleugbar, bag bie Große und ber ungeheure Umfang jener Reiche ben Defpotismus beforberten. Dag mehrere Bolfer Ginem gehorchen, ift an fich gegen bie Natur; benn nichts ift wohl klarer, als bag eigentlich jedes Bolk feine Regie rung haben follte, wenn gleich Zeitverhaltniffe bas Begentheil berbeifuhren konnen. Die Rachtheile bavon aber zeigen sich erft auffallend, wenn man sich weit von ber Matur entfernt; eine Menge verschiebener Bolfer, verschieben durch Sprache, Sitten und Religion, lassen sich nicht nach gemeinschaftlichen Geseten regieren, und bie Folge bavon ift, bag Willführ an bie Stelle bes Gefetet tritt. Eine Satrapenregierung bleibt bann bas einzige Mittel, bas Sanze zusammen zuhalten und zu überse ben; und auf biese Beise organisirt sich ber Despotis-

<sup>\*)</sup> So ift es bei ben Mongolen. Pallas Gefchichte ber Mongolischen Bollerschaft. I. S. 185.

mus von oben herab, weil auch ber machtigste Despot nicht machtig genug ift, Satrapen unter bas Joch bes Gesetz zu beugen, wenn er sie auch unter bem Joche bes 3 manges halten kann.

Endlich ist es nicht zu verkennen, daß die schon bemerkte unauslösliche Verbindung zwischen Gesetzebung und Religion die Fortschritte in der Ausbildung der Verfassung sehr erschweren, wo nicht unmöglich machen mußte. Eine neue Gesetzebung ware hier eine neue Religion gewesen; und selbst einzelne Veränderungen und Verbesserungen in den Gesetzen konnten hier nicht anders als Religions – Neuerungen angesehen werden. Die Schwierigkeiten von diesen leuchten von sich selber ein; sie mußten aber noch gar sehr da wachsen, wo mit dem äußeren Gultus zugleich das ganze Hosceremoniel und Hospitual in den Handen einer abgesonderten Priester-Caste oder Priester-Classe war; die sich am meisten dabei interessitzt sühlte, daß keine Veränderungen darin gemacht wurden.

Indeß reichen boch diese Bemerkungen nicht hin, um und das traurigste aller Phanomene in der Geschichte der Menscheit aufzuklaren, wenn wir die schönsten, die reichsten, die fruchtbarsten Lander unserer Erde, wo der menschliche Geist, wie es scheint, seine hochste Reise hatte erhalten sollen, durch alle Jahrhunderte zu einer ewigen Sklaverei verdammt sehen. Mag es senn, daß die Ketten des Despotismus den Bolkern Asiens auch schon in ihrer Kindheit angelegt wurden; mag es senn, daß der Eroberungsgeist sie verstärkte; so bleibt doch noch stets die Frage übrig, wodurch auf immer ihre Kräfte

gelähmt, und fie selbst in ihren blühendsten Perioden vers hindert wurden, ein Soch abzuschütteln, das dem gebils deten Europärer unerträglich scheint?

Um biese Frage zu beantworten, muß man einen Schritt zuruckgeben, und die Ursachen dieser Erscheinung nicht sowohl erst in der fehlerhaften Einrichtung der burgerlichen, als vielmehr schon der hauslichen, Gestellschaft suchen. Unter den großen Bolkern des innern Asiens war und ist diese, aus Grunden, deren Entwickelung hier außer unserm Gesichtstreise liegt, anders eingerichtet, als bei den gebildeten Bolkern Europas. Durchgehends herrschte unter ihnen von jeher, so wie noch gegenwärtig, Polygamie; und diese führt, nach der ganzen Anlage unserer Natur, zum ungebundenen Despotismus.

Daß die bessere ober schlechtere Einrichtung ber hauslichen Gesellschaft überhaupt auf die öffentliche Wersfassung zurückwirkt, wird Niemand leugnen, der die genaue Verbindung kennt, in der beide unter einander stehen. Die so oft gesagte Wahrheit, daß Republikens wenn sie bestehen sollen, auf Zugenden gegründet werden mussen, loset sich eigentlich in den allgemeineren Satzauf, daß politische Freiheit und Moralität unter einander in einem engen Verhältnisse sind, und daß die erste unausbleiblich mit der letztern sinkt. Es giebt aber keine Sitte, die der Ausbildung der Moralität überhaupt, und besonders der häuslich en Zugenden, welche Hauptquellen des achten Patriotismus sind, mehr entgegen ware, als Polygamie; und daraus erklärt sich nicht nur das allgemeine Phanomen in der Geschichte, daß kein

polygamisches Volk\*) eine wahrhaft= republikanische, ober auch freve Monarchische, burch Gesetze gehörig bestimmte, Berfassung, jemals errungen hat, sondern man kann auch mit Zuverlässigkeit sagen, daß es sie nicht wurde behaupsten können, wenn man sie ihm auch schenkte.

Bielweiberen grundet nothwendig Familiendespotismus, weil sie das Weib zur Stlavin, und eben dadurch den Mann zum herrscher macht. Die Gesellschaft der Staatsburger besteht also hier nicht aus einer Bahl von Hausvätern, sondern häuslichen Despoten, die, weil sie selber despotisiren, auch wieder despotisirt senn wollen. Wer blind besiehlt, ist auch nur geschickt blind zu gehorchen.

Bielweiberei ferner, indem sie das Band der ehelischen Zärtlichkeit auslöset, schwächt auch zugleich das Band der elterlichen Liebe; und eben dadurch das Interesse, das jeder Staatsburger an der Erhaltung und Fortdauer des Sanzen nimmt. Die Ideen von Baterland, und von Beib und Kind, die bei den Asiaten stets getrennt erscheinen, wenn die erste nicht gänzlich sehlt, waren

\*) D. i. ein Bolt, bei bem Polygamie nicht blos erlaubt, sonbern wirklich herrschen be Sitte war. Erlaubt war sie
auch bei ben Griechen, aber nie war sie bei ihnen allgemein eingeführt. — Ein anderes, für die Untersuchung noch
offenes, Feld muß ich mich begnügen hier nur anzubeuten,
die Darlegung der Folgen, welche Polygamie und Monogamie auf das Privatrecht gehabt haben. Irre ich nicht,
so geht daraus eine ganz neue Classification der Gesetzebungen hervor, die zu merkwürdigen Resultaten führen könnte.

bei den edlern Boltern Europas immer auf das engste vereinigt. Die Anhänglichkeit an diese, erzeugte die Anhänglichkeit an jenes; der beste Hausvater war auch von jeher der beste Bürger; und aus dieser Quelle stoß nicht nur die Ehrsurcht gegen die Gesetze und die Handhaber derselben, sondern auch selbst jener heroische Muth, und jene Verachtung des Todes, mit der schon einst der rohe Teutsche, wenn er für seine Freiheit, und sein Weib und seine Kinder socht, seine Brust den Spiesen der Römischen Legionen darbot.

Bielweiberei endlich außert ihre verderblichsten Folgen gerade am meisten in der hohern Classe, wo die Ranke mit der Anzahl der Weiber zunehmen, und der Despot endlich selber wieder ein Sklave von diesen und ihren Hutern wird. Die Regierungen aus den Serails waren von jeher immer dieselben, außer insosern der personliche Charakter des Despoten eine vorübergehende Verschiedenheit bewirkte. Der Fortgang dieser Untersuchungen wird es deutlicher zeigen, wie auffallend ahnlich das Innere des Hoses in Susa und Persepolis dem von Ispahan und Constantinopel, und wie ähnlich auch die Folgen waren, die daraus hervorgingen.

Wenn es also klar ist, daß durch Polygamie ber Despotismus von unten auf gegründet wird, so muß auch daraus die völlige Unmöglichkeit hervorleuchten, bei den Bolkern des Orients ihn jemals zu heben, so lange sie die ganze Einrichtung ihres häuslichen Lebens nicht andern. Auch jene Bolker genossen seibst unter dem Despotismus zuweilen glücklicher Zeiten, wenn ein Fürst von gerechtem zugleich, und milbem

Charafter ben Thron bestieg \*). Aber bie Form ber Regierung blieb barum immer biefelbe, und es wurde weit über bie Rrafte auch bes beften Furften gegangen fenn fie ju anbern, weil er bie Ration felber vorher ganglich hatte umschaffen, und Sitten ausrotten muffen, bie nicht auszurotten fleben. — Mogen biefe Bemerfungen, wenn fie auf ber einen Seite bie Erwartungen berer zweifelhaft machen, bie an ein ftetes Fortruden ber Menschheit glauben, bagegen auch auf ber andern uns bie erfreuliche Aussicht gewähren, bag Guropa burch seine Moralitat vor bem Joch bes Afiatischen Defpotismus gefichert ift. Bwar haben auch wir Europaer unsere Rerone gehabt, allein ihre Tyrannei war nicht nur vorübergehend, sonbern auch bie ergsten unter ibnen magten es nicht, fich uber alle Formen weggu-Gerabe barin aber besteht ber unterscheibenbe Charakter bes Affatischen Despotismus, daß bie Unterthanen nicht mehr als Personen, sonbern nur als Saden betrachtet werben, mit benen ber Defpot, infofern ibn nicht etwa bie Gefete ber Religion beschranten, schalten und walten fann wie es ihm beliebt. Es mag fenn, bag bie Dajeftatsgerichte und Revolutionstribunale auch nichts weiter als bloße Formalitaten waren; auch als folche waren fie von einem gewiffen Werth,

<sup>\*)</sup> Der jehige Beherscher bes Persischen Reichs gehort gewiß in biefe Classe, boch aber versuchten es bie Brittischen Gestandten umsonft, ihm eine Ibee von der Beschränkung ber Königlichen Gewalt in England zu geben. Morier travels I. p. 215.

weil fie bas stillschweigende Bekenntnis bes Tyrannen enthielten, daß er nicht über die Gesetze erhoben, sonbern unter ihnen sey.

Eine abnliche Einformigkeit, als wir bisber in ben Berfaffungen ber großen Afiatischen Reiche mahrgenommen haben, zeigt fich auch bort in bem Bertebr ihrer Ungeachtet Affien leichter zu bereisen ift als Afrika, so ist die Art bes intandischen Handels boch größtentheils bieselbe wie' in biesem Belttheil. Auch bier reiset nicht leicht ber einzelne Raufmann, sonbern es bilden fich Danbelsgefellichaften ober Caravanen, wie wir fie bereits oben haben tennen lernen. Die gange ber Reifen, bie nicht felten burch obe Steppenlanber geben, und bie, auch in cultivirten ganbern, ober boch an ihren Grenzen herumstreifenben Romabifchen Sorben, bie gewöhnlich ber Rauberei ergeben find, ober wenigstens burch große Beschenke befriebigt werben muffen, erzeugen bas Bedurfnig in zahlreichen Gesellschaften zu reisen, um fich und feine Baaren gegen gewaltsame Angriffe vertheibigen ju tonnen. Auch schenkte bie Natur bem ganzen sublichen und mittlern Mien bas gaftthier, ohne welches großer und weiter Lanbhandel nicht geführt werben fann, - bas Camel. Denn es lebt nicht weniger in ben heißen Sandmuften von Arabien, als in ben Steppen ber Rirgifen Ralmucken, an ber Norbseite bes Caspischen 3war find bie großen Fluffe Afiens auch allerdings Strafen bes Sanbels gewefen; aber weil fie größtentheils burch Steppenlanber fliegen, fehlt es ibren Ufern gewöhnlich an Holz, bas zum Schiffbau bequem ware; so wie manchen Gegenden an Eisen; und in diesen beiden Ursachen muß man wahrscheinlich ben Grund suchen, warum die Flußschifffahrt in Usien nicht ben Grad bon Wichtigkeit erhielt, ben sie in Suropa erreichte.

Der innere Sanbel biefes Welttheils war beshalb von jeber, fo wie in Afrifa, ganbhanbel: unb ward auf abnliche Beise geführt. Beil aber ber Affatische Sandel in sich selbst unendlich beträchtlicher ift: weil die Nationen, die ibn fuhrten, wenigstens bem großten Theile nach, weit cultivirter als bie Afrikanischen, und bie ganber, burch bie ihre Buge gehen, ungleich wirthbarer find, so kann es uns nicht befremben, wenn wir in Afien weit mehrere Anstalten jur Bequemlichkeit und Beforberung bes Sanbels gemacht finben. Dahin geboren theils bie Beerftragen, theils bie Gebaube gu ber Aufnahme ber Caravanen, ober bie Caravansereien. In großen, burch erobernbe Bolfer gestifteten, Reichen, wie bie Affiatischen waren, wird bie Unlage von Beerstraßen fehr balb ein fühlbares Bedurfnig, wenn man die errungene Berrschaft behaupten, und bie entfernten Bolfer unter bem Soch halten will. Denn bieß ift nur baburch moglich, baff einer Urmee ftets ber Weg ju ihnen offen flebt. Daber finden wir, im Perfischen nicht weniger als im Mongolischen Beitalter, ber großen Beerstragen, ber Roniglichen Wege gebacht, die burch bas ganze bekannte ober bezwungene Asien liefen, und mit einem Aufwande und einer Anstrengung angelegt waren, bie nur in folden bespotischen Staaten, mo man bie gange Rraft und Abatigfeit ber Bolfer auf Ginen Punkt concentriren tann,

möglich find \*). 3war sind biese Heerstraßen nicht immer zugleich die Straßen der Caravanen; benn es liegt in der Natur der Dinge, daß diese oft kurzere, wenn gleich ödere oder rauhere, Wege vorziehen; aber daß der innere Verkehr der Asiatischen Wölker gleichwohl durch sie außerordentlich erleichtert wird, bedarf keines Beweises.

Die Anlage ber Caravansereien, ober ber Stationen für die Caravanen, geht auch schon ins hohe Alterthum hinaus; wenn sie gleich seit Muhameds Zeiten noch daburch besorbert ist, daß man dieselbe als ein gutes Werk betrachtet \*\*). Diese Caravansereien sind gewöhnlich große viereckte Gebäude, die einen weiten Hof oder Platz einschließen. Um diese herum sindet sich Eine oder auch eine doppelte Reihe von leeren Kammern, in denen die Ankommenden ihr Nachtquartier nehmen, indem man sie sur ihre weitere Bequemlichkeit sowohl, als ihre Nahrung, selber sorgen läßt \*\*\*). Kennete man auch in Asien unsere Europäischen Gasthose, so würden sie doch nicht hinreichen, um Gesellschaften zu sassen, die gewöhnlich aus mehreren Hunderten, ja wohl Tausenden von ankommenden Fremdlingen und Lasthieren bestehen.

Aus ber vorhin gemachten Bemerkung, bag ber Affatische Handel vorzüglich ganbhandel war, folgt gugleich bie zweite, bag bie Geschichte besselben

<sup>\*)</sup> Man sehe über bie Persischen heerstraßen, Henod. V. 52. und vergleiche damit über die Mongolischen Manco Polo in Ramusio Raccolta di Vinggi Vol. II. p. 30.

<sup>\*\*)</sup> Bei Perodot heißen sie naradússig L. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Voyages de Tavernier I. p. 96.

mit ben politifden Ummalgungen Belttheils in genauer Berbinbung ftebt. Benn neue erobernbe Bolfer hervorbrachen, und mit ibren gahlreichen Sorden bie bereits ftebenben Reiche über ben Baufen marfen, fo konnte es nicht anbers fenn, als baß biefe Beranderungen auch auf ben Banbel zurudwirten mußten. Gleichwohl ift es eine Bemerkung; melde burch bie gange Affatische Geschichte bestätigt wirb, bag ber Sang beffelben baburch wohl auf eine Beitlang unterbrochen, ober auch in etwas veranbert, aber nie ganglich gerftort warb. Im Gegentheil finben wir ihn faft immer ichneller wieber hergeftellt, wie man erwarten follte. Die Urfachen bavon find leicht zu errathen. erobernben Bolfer lernten balb ben großen Rugen einseben, ben fie felber baburch haben tonnten. Die Beburfniffe ber Befiegten wurden balb auch bie ihrigen; bie 26gaben und Gefchente ber burchziehenben Caravanen bereicherten fie ober ihre Unführer; und ein gewisser Sinn für Sandel und Berfehr ift auch felbft unter ben roben Affiatischen Bolfern verbreitet. Schablicher als biefe Beranderungen ber Berrichaft, und bie Rriege ber erobernben Rationen, ift bagegen bem Affatischen Sanbel bie Anarchie geworben, in welche ber Despotismus fich gewohnlich aufzulosen pflegt. Unter folchen Umftanben bilben fic balb gablreiche rauberische Borben, bie alle Siderheit vernichten, fo balb ihnen bie Schwache ber Regierung feinen Ginhalt thun tann. Die anarchische Berwirrung, in ber fich Perfien fo lange Beit befand, batte ben Sanbel babin fast ganglich unterbrochen.

Ungeachtet ber vielen und großen politischen Beranberungen alfo, die Uffen in feinem Innern von Nebukadnezar und Cyrus bis auf Dichingischan und Timur erfahren hat, blieb ber innere Berkehr feiner Bewohner boch im Gangen berfelbe, wenn er fich auch im Ginzelnen veranberte, ober auf eine furze Beit unterbrochen Er stellte fich wieberum ber, und nahm feine alte Korm in eben bem Maage wieder an, als bie Korm ber neuentstandenen Reiche immer wieder biefelbe warb, als bie ber vorigen gewesen war. Seine hauptsite veranderten fich nicht; bie ganber, wo biefe maren, prangten immer mit reichen und blubenben Stabten, bie nach ben ichredlichften Plunberungen und Bermuftungen bennoch wieber aus ihrer Afche hervorstiegen. Die Beburfniffe ber Menschen, die bes Eurus und bes Bobllebens nicht weniger als die der Nothwendigkeit, find zu fühlbar und bringend, als bag ber Krieg ober ber Despotismus fie fehr verminbern, ober gar aufheben tonnte.

Dagegen giebt es in ber Geschichte nur Eine Begebenheit, die in dem Gange des Asiatischen Handels im Großen eine bleibende Epoche macht, und wahrscheinlich auf immer machen wird: die Entdedung des Wegsum Afrika nach Ostindien. Zwar ist es bereits im voraus bemerkt, und wird in der Folge weiter bewiesen werden, daß schon im hohen Alterthum von den Arabischen Kusten aus eine Schiffsahrt nach Ostindien statt gefunden habe; und es ist hinreichend bekannt, daß diese Handelsverbindung, wenn auch unter verschiedenen Abänderungen, bennoch fast durch alle Jahrhunderte, im Macedonischen und Römischen Zeitalter nicht weniger als

im Arabischen und Benetianischen, fortbauerte; aber bieser Seehandel fand boch selbst auch in seinen blühendsten Beiten in gar keinem Berhältniß mit dem unermeßlichen Landhandel von Asien; durch welchen auch selbst bei weisten der größere Theil der Asiatischen Producte die Europa verbrauchte, diesem Weltthelle aus den hafen des schwarzen und mittellandischen Meers zugeführt wurde.

Alle biefe Umftanbe wurden verandert, als bie Europaer ben Weg zur See nach Offindien fanden. Europa jog von ber Beit an feine Affatischen Beburfniffe nicht mehr auf ben bisherigen Wegen burch bas innere Afien, fonbern bolte fie unmitlelbar von feinen sublichen Ruften ab; umd biefe füblichen Ruftenlanber, besonbers bie ber Dieffeitigen Salbinfel, mußten jest Sauptfite bes San-Die Burudwirfung biefer Beranberung bels merben. auf ben innern Canbhanbel war unvermeiblich, benn ein arofter Theil von biesem mußte fich jest nach eben biesen Ruften gieben, welche bie Stapelplate ber Baaren bes Drients fur ben Europaischen Schiffer wurben. Gleichwohl blieb auch noch bamgle ber innere Werkehr von Mien außerft lebhaft, fo lange auf ben Perfischen und Mongolischen Thronen Fürsten fagen, Die neben ihrem Eroberungsgeifte bennoch Sinn fur bie Runfte bes Friebens, und Macht genug hatten, Die Rube und perfonlide Sicherheit in bem Innern ihrer Banber aufrecht gu erbalten. Erft ber eiserne Turtische Despotismus, bie Ingrebie bes Perfischen Reichs, und bie Bermuftungen bes nordlichen Indiens burch bie rauberischen Einfalle ber Afgahnen und Maratten, haben ben Sanbel bes innern Affens faft ganglich zu Grunde gerichtet; und bie Decren's hift. Schrift. Eb. 10.

blübenben ganber an ben Ufern bes Euphrats und Inbus zu Ginoben umgeschaffen, wo man an ben Erummern gewesener Konigsflabte nur bie Ueberbieibsel bervormaligen Herrlichkeit fieht!

Unter ben verschiebenen Theilen von Afien zeichnet fich ber fubliche, ber bie Indifchen ganber begreift, burch bie Mannigfaltigkeit und ben Reichthum foiner Erzeugnisse vor allen übrigen aus. Denn jeme ganber bringen nicht nur, bis auf wenige Ausnahmen, alle biejenigen Producte bervor, bie bas abrige cultivirte. Anen befitt; sonbern auch eine solche Menge anderer, bie ihnen, und bem himmelsftrich, unter bem fie liegen, ansichlie-Bend eigen find, baß gleichfam eine neue und fchanere Schöpsung bier unter ben Banben ber Ratur bervor zu geben scheint. Saft alle Gewurg - Arten, bie ben gebilbeten Bolfern unter allen Simmelsfrichen in eben bem Maghe nothwendiger murben, als Boblieben und Lurus fich unter ihnen vermehrten, gehörten im Alterthum wie noch gegenwärtig nur allein ihnen zu; fo wie nicht meniger zwei ber wichtigsten Produkte, bie bas menschliche Geschlecht ju feiner Belleibung braucht, bie Baumwolle und bie Seibe, ursprunglich hier zu Saufe maren, und vorzugsweise es noch gegenwärtig find, wenn gleich ihr Anbau fich allmablich von bort aus auch über andere Weltgegenben verbreitet bat. Bermoge ihrer natürlichen Beschaffenheit find baber biese ganber Sauptlanber bes Ufiatischen Sandels; ihre Erzeugnisse ftromten von jeber bem Occibent ju; und biefer Strom verfiegte nie, wenn gleich einzelne Arme beffelben ihre Richtung veranberten. Der Einfluß, ben ber Bertehr mit Indien in allen Sabr-

hunberten auf bie Cultur ber Menschheit hatte, verbient bie angestrengtefte Aufmerksamkeit bes Geschichtforichers; und ift, ungeachtet ber wichtigsten Aufklarungen, bie wir in neuern Beiten barüber erhalten haben, boch noch nicht hinreichend entwickelt. Es ift von ber größten Erheblichfeit, die Canale ju kennen, welche berselbe in ben verschiedenen Beitaltern fich offnete, ober in die er geleite ward; und es ift eine Bemerkung, die bie gange Geschichte beftatigt, bag biejenigen ganber, welche bie Stapelplate, ober auch bie letten Rieberlagen beffelben murben, einen hohen Grab von Bohlhabenheit und Reichthum erfliegen, wodurch bie Lebenbart ihrer Bewohner geanbert, und mit ber Milberung ber Gitten auch qugleich ber Same bes Burus unter ibnen ausgestreut marb, ber ihren Untergang nicht felten vorbereitet, und fie gulett ins Berberben gefturgt bat. Durch diese Einrichtung ber Borfehung, nach ber gerade bie entlegenften Theile unferer Erbe in Beziehung auf Europa mit ben toftbarften, und wenn gleich nicht mit ben nothwenbigften, boch ben am-mehrften gesuchten, Raturgeschenken bereichert wurden, legte fie ben Grund ju bem wechselfeitigen Bertehr ihrer Bewohner, und baburch zugleich ju ihrer wechselseitigen Bilbung, bie bei allen vereinzelten Boltern, wenn fie auch über ihre ursprungliche Barbarei fich burch eigene Rraft erhoben, bennoch in einer ewis gen Rindheit blieb.

So balb man diese Grundideen fur die Geschichte bes Miatischen Handels gesaßt hat, so verbreitet sich über ben Sang besselben im Großen, wie er vor ber Umsschiffung von Afrika burch die Mittellander jenes Welt-

theils lief, ein Licht, das uns ihn mit keichter Muhe verfolgen läst. Es liegt in der Natur des Caravanenhandels, wie bereits oben gezeigt ist, daß er gewisse Stappellage haben muß, welche die Pläge des Zwischenhandels werden, wo die ankommenden Kausseute ihre Niederlage sinden, und die mitgebrachten Baaren wiederum auf gleiche Weise in andere Gegenden verschieden können; denn wie wäre es möglich, daß das belastete Camel einen ununterbrochenen Weg vom Ganges dis zu den Usern des Mittelmeers machte? Oder wie sollten sonst die Bewohner des innern Asiens selbst den ihnen zustommenden Antheil von den Waaren der reichern Länder erbalten, und ihre Bedürsnisse sillen?

Die Natur selber bestimmte diese Plate; und eben aus dieser Ursache find sie auch durch alle Jahrhunderte, so lange ber Asiatische Landhandel blubte, dieselben geblieben. Es gehoren bahin die Lander am Euphrat und Ligris; vorzüglich aber Babylonien; die Lander am Orus, Bactra und Samarcand; und endlich die Rüftenlander am schwarzen und mittellandischen Meer.

Babylonien war von jeher ber Stapelplatz ber Waaren für bas ganze west liche Asien, und eben baburch zugleich für Europa und die Länder von Border-Asien. Die merkwürdige Lage und Beschaffenheit dieses Landes wird unten genauer beschrieben werden. Ein besträchtlicher Theil der roben Indischen Producte ward hier verarbeitet; und die eigene, fast allen Glauben übersteisgende, Fruchtbarkeit des Bodens vermehrte sie mit neuen-

Bactra und Maracanba, bie wir jest unter bem Ramen ber großen Bucharei begreifen, find fur ben Forfcher ber Banbelsgeschichte nicht weniger mertwurbig. Sie waren bie Nieberlagen ber Baaren fur bas norb. liche Affen; sowohl berjenigen, bie aus Inbien nach bem Cafpifchen Meere jugingen, als auch berjenigen, bie aus China und Tangut burch bie Sandwufte Cobi, ober auch burch bie Gebirge aus Groß-Tibet, anlangten. Die Caravanen, Die aus allen biefen ganbern tommen, finben hier ihre erften Ruheftatten; jugleich find eben biefe Segenben, fo wie biejenigen, bie unter gleicher Breite an ber Bestseite bes Caspischen Meers liegen, burch ihre Lage bie naturlichen Marktpate fur bie gablreichen Borben bes mittlern und nordlichen Afiens, auf welchen biefe, mit ben Erzeugniffen und ben Geschenken ber sublichen Banber mehr ober weniger befannt, ihre größeren ober geringeren Bedurfniffe ftillen. Daber barf man fich nicht wundern, wenn man auf biefen Grenglinien ber Romabenlanber, (ein Ausbrud, ber burch bas oben Bemerkte verftanblich und gerechtfertigt fenn wirb), einen großen Bertebr von Boltern, und eben baber in ihren Bewohnern eine fo erstaunliche Mannigfaltigfeit entbedt.

Die Kuftenlander endlich bes Mittelmeers, Phonicien und Borderafien, waren die natürlichen Stapelplate der Asiatischen Waaren, die über das Meer nach Europa oder Afrika geführt werden sollten. Ihre Bewohner, Griechen und Asiaten, bildeten sich, von ihrer Lage begünstigt, zu seefahrenden Bolkern, indem sie die Bwischenhandler zwischen drei Welttheilen wurden; und vertauschten auf ihren Markten Spanisches Silber und Preußischen Bernstein, gegen Indische Sewürze und Arabischen Weihrauch. Ihre Länder wurden baher zu ben reichsten der Welt, und prangten, bereits vor dem Ursprunge der Persischen Monarchie, mit einer Reihe blühender Handelsstädte, die von der Meerenge von Byzanz dis zu der Grenze Aegyptens eine fast ununterbrochene Kette bildeten; und einen Andlick darstellten, wie ihn die jetzige Welt an den Kusten von Nord-Amerika wieder sieht.

Benn bie bisherigen Bemerkungen einiges Licht auf en Gang und bie Beschaffenheit bes Afiatischen Bandels im Großen warfen, so wird baffelbe vielleicht noch heller werben, wenn wir uber bie vornehmften Se genftanbe biefes Sanbels im Alterthum, in Bergleichung mit ben gegenwartigen, einige Bemerkungen hinzufügen. Es fehlt uns zu oft an Nachrichten, um bem Sange besselben bis in die fernsten Gegenden in ber Geschichte nachzuspuren: wenn wir aber gleichwohl Baaren erwähnt finben, von benen es ausgemacht ift, baß fie nur in einem gewiffen ganbe ju Saufe find, fo ift baburch zugleich eine Berbindung, in ber biefes mit bekannten ganbern ftanb, binreichend ermiefen, wenn fich auch bie Art berfelben nicht weiter bestimmen läßt. Ein Stud Buder, und eine Defferfpige voll Pfeffer, in bem abgelegenen Winkel einer Dorfichenke, murben ein ficherer Beweis fur ben Sanbel mit beiben Indien bleiben, wenn uns auch tein Statistifer von ber Schifffahrt und bem Sandel von Sollandern ober Britten bie minbefte Nachricht geben konnte.

So groß auch die Mannigsaltigkeit der Matischen Produkte ist, so glaube ich doch die Hauptgegenstände des Handels unter solgende Classen begreisen
zu können: Erstlich: Kostbarkeiten; wohin ich sowohl
edle Metalle, Gold und Silber, als Edelsteine und
Perlen zähle. Zweitens: Waaren zur Bekleidung;
Wolle, Baumwolle, und Seide, nicht weniger als
Pelzwerk. Endlich Drittens: Specereien, Gewürze
und Räuchwerke.

Der unermegliche Reichthum an eblen Metallen, vorzüglich an Golbe, ber sich in ben altesten nicht weniger, als in ben neuern Beiten in bem innern Afien findet, muß nothwendig jebem auffallen, ber Afiatische Geschichte flubirt: und gleichwohl find die Nachrichten barüber, sowohl bei ben Alt-Perfischen Konigen als bei ben Arabern und Mongolischen Fürsten zu glaubwurbig, als bag barüber vernunftigerweise ein 3weifel fatt finden konnte. Es war ber beständige Geschmad ber Ufiatischen Bolker, bas Golb nicht sowohl zu Dungen, als zu Gerathschaften jeder Urt, zu Bierrathen, und zu Stidereien ju gebrauchen. Die Thronen ihrer Rurften, nebft bem größten Theil ihres Sausgeraths, besonbers allem mas zur Tafel gehorte, maren ichon in Salomons Beitalter, fo wie in neuern Beiten, aus gebiegenem Golbe; ihre Baffen waren bamit ausgelegt; und bie goldgestidten Rleiber und Teppiche maren von jeber, so wie noch jest, eine ber gesuchtesten Baaren bes Drients \*). Auch war biefer Reichthum nicht etwa bloß

<sup>\*)</sup> Lat vergleiche bie Rachrichten bei Charbin II. p. 370.

ein perfonlicher Borzug ber Affatischen Berricher, so baß fie alles Gold aufammengerafft batten, um allein in bollem Glanze zu erscheinen; sonbern er verbreitete fich auch ftuffenweise weiter herunter, so wie ber Despotismus fich weiter organisirte. Die Perfischen Satrapen waren verhaltnismäßig fo reich wie ihre Konige; und eben biefes gilt wieberum von benen bie unter ihnen ftanden \*). Nicht weniger treffen wir Beispiele einzelner Privatpersonen, bie erstaunliche Reichthumer befa-Ben ##); und felbst ein Romadisches Bolk bes offlichen Afiens verfertigte, nach Berobots Beugniß, feine mehrften Gerathichaften von Golbe \*\*\*). - Raturlich muß bier bie Frage entstehen, wo benn bie reichen Golbgruben maren, bie biefen gangen ausgebreiteten Welttheil mit biesem Metall fo überfluffig verforgen fonnten?

Nach allem was wir von ber Natur wissen, erzeugt sich Golb und Silber nirgends anders als in dem Schoosse ber Gebirge, aus benen es gleichwohl zuweilen burch bie herabsließenden Strome weggerissen, und aus dem Sande, den sie mit sich führen, oder den sie zurückließen, gesammelt oder gewaschen wird. Ebne Lander,

mit benen bes Xenopu. Cyrop. Op. p. 215. ed. Leunc-LAV. Beibe Schriftsteller kommen in ihren Beschreibungen von bem Reichthum und ber Pracht ber Persischen Könige so genau überein, bag man glauben sollte, sie wären Beitgenossen gewesen.

<sup>\*)</sup> Man sehe Herod. I. 192.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Maffageten; Henop. I. 215.

wie fruchtbar und gesegnet sie auch sonst seyn mogen, erzeugen baher kein Gold, selbst bas reiche Bengalen nicht, ob man gleich häusig biesen Wahn zu hegen pflegt. Wenn wir bagegen bem Lause ber großen Gebirgketten in Asien folgen, und bamit die ausbrücklichen Beugnisse bes Alterthums zusammenhalten, so werden wir auf folgende Bemerkungen geführt:

Die Asiatischen Betgketten scheinen besto reicher an Solbe zu werben, je weiter sie sich nach Often ziehen. Die westliche Salfte bieses Welttheils ist, nach allem was wir wissen, mit biesem Metall nur sparsam von ber Natur ausgestattet; die oftliche scheint es besto mehr zu seyn.

In Vorberasien enthielt bas Endische Gebirge Emolus zwar Gold, bas durch die Flusse Pactolus und
Maeander fortgespult, und aus ihrem Sande gewaschen
ward. Indes sindet sich kein sicherer Beweis dafür, daß
Bergwerke dort angelegt wären. Gleichwohl war der
Ertrag des Goldsandes, der vorzüglich die Schakkammer
der alten Lydischen Könige angesüllt zu haben scheint \*),
beträchtlich, wenn er auch im Verhältniß gegen die Asiatischen Schäke überhaupt gering seyn mochte. Die Caucasischen Gebirge, zwischen dem schwarzen und Caspischen
Meere, enthalten zwar eble Metalle, aber nach dem, was
wir von ihnen wissen, mehr Silber als Gold \*\*). Senes ward schon im hohen Atterthum dort gegraben; die-

<sup>\*)</sup> HEROD. VI, 125. cf. STRAB. p. 928.

<sup>\*\*)</sup> Stran. p. 826. Wallers Cammlung Ruff. Ges foichten II. G. 14 R.

fes wird borten nicht als einheimisch erwähnt; wenn man nicht mit einigen Alten die Arabition von Jasons Zuge zur Abholung des goldnen Wließes dahin deuten will.

Die Fortsetzung der Taurischen Bergkette, durch Armenien, Medien, Hyrcanien, und dem eigentlichen Perfien, bis zu der Grenze von Bactrien oder der großen Bucharei, ist, wenn auch nicht ganz ohne, doch keines-weges reich an Gold; wenigstens sind dorten, so weit die Geschichte reicht, nie Bergwerke von beträchtlicher Ergiebigkeit angelegt worden \*).

Die ersten reichen Goldgebirge in Asien scheinen ihren Anfang an ben Oft-Grenzen ber großen Bucharei au nehmen; ba, wo bie Taurifche Bergfette fich in zwei Arme theilt, welche bie kleine Bucharei, und die Sandmufte Cobi einschließen. Die Rluffe, bie von biefen Se birgen kommen, und sowohl nach Besten als nach Often fliegen, wo fie fich in jener Bufte im Sanbe verlieren, fubren sammtlich Golb mit fich, jum Beweise, bag reiche Goldabern in ihrem Schoofe find. Das Gebirge felbft baber, fo wie die gander ju beiben Seiten beffelben, ber angrenzende Theil ber großen Bucharei, und an ber offli= den Seite bie ebengenannte Bufte, find in allen Jahrbunderten als Goldlander bekannt gewesen. *<u>Rorzůalid</u>* aber im Perfischen Zeitalter murbe bas Golb von ben nordlichen Inbern, bie ben Perfern tributair maren, aus biesen Buften geholt, wie bie Folge biefer Untersuchungen beutlicher zeigen wirb \*\*).

<sup>\*)</sup> CHARDIN II. p. 28.

<sup>\*\*)</sup> HEROD. III. 102. cf. ABULFASI Hist. de Tartares p. 388.

Die weiter stillch, laufenden Bergketten des Taurus, sind immer goldreich. Wir wissen dies von den Gebirgen von Groß-Tibet, von China, von Siam, Cochinchina und Malacca \*). Wer wir wissen es nur im Alls gemeinen, weil diese Kander den Europäern noch gegenwärtig sehr wenig bekannt sind. Im Persischen Zeitalter liegen sie noch gänzlich im Dunkeln; weil sich Herodots Känderkunde mit der Wüsse Cobi, und den sie begränzenden Gebirgen, endigt.

Die bamals bekannten Golblander von ber gangen Gubhalfte von Affen schränken fich alfo auf Lybien, und bie Grenggebirge ber großen und fleinen Bucharei, ein; und zwar murbe in ber lettern bas Golb nach Derobots ausbrudlichem Zeugnig nicht blos gewaschen, sonbern auch gegraben \*\*). Gleichwohl bedarf es feines Beweises, daß ber Ertrag berfelben, wie reichhaltig man fich ihn auch benten mag, (und fer lagt fich einigerma-Ben aus bem Tribut berechnen, ben bie Inder bezahlten), in gar keinem Berhaltniß mit ber Menge bes Golbes ftebe, welches wir in biefen Beiten bereits in Afien fin-Bober famen also biese Schate? Erbielt man fie aus ben vorbin genannten fubbfilichen ganbern von Mien? Dber murben bamals fcon Sibirifthe Bergwerke bearbeitet? Es sen mir erlaubt auf biese lette Frage zuerft zu antworten.

et ibi Not. Mauers Sammlung R. S. IV. p. 183. und Bunca Memoire p. 123 etc.

<sup>\*)</sup> ROCHON Voyage à Madagascar et aux Indes p. 297.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III. 106.

Durch die Russischen Entbedungen ist es hinreichend bekannt, daß die Sibirische Bergkette, die unter dem Namen des Altai dieses Land von der großen Tartarei trennt, nicht ohne Sold ist. Auch scheint die oden gemachte Bemerkung sich hier zu bestätigen, daß ihre östlichen Zweige, die höchsten und ausgedreitetsten, auch die goldreichsten sind. Denn die russischen Soldgruben sangen erst jenseit des Sees Baikalan; wo sie sich vorzüglich in. der Nertschinskischen Provinz längs dem Onon Flusse sinden, der sich in den Amur ergießt; und werden von den daselbst wohnenden Dauren und Tungusen bearbeitet \*). Die weiter dstilch liegenden Tungussischen Länder, die unter Chinesischem Schutz stehen, enthalten die Fortsetzung jener Sedirgkette, und waren steh wegen ihres Reichthums an Golde berühmt \*\*).

Es ist bereits oben bemerkt worden, daß die Gebirgkette bes Altai, so wie die daran grenzenden gander, vorzüglich die öftlichen, im Alterthum noch außerhalb ber

<sup>\*)</sup> Georgi Beschreibung aller Rationen bes Rufsischen Reichs S. 204. — Aus den vor turzem bekannt
gemachten Angaben kennen wir den jährlichen Ertrag der Russischen Bergwerke sowohl an Gold als an Silber. Zener wird auf 1600 Pfund (40 Pud), dieser auf 40000 Pfund (1250 Pud) angegeben, in den Aabellen zu dem classischen Werk des J. v. Jerrmann: die Wichtigkeit des Rufsischen Berg daues. Ist der Ertrag an edlen Metallen jeht nicht größer, wo der Bau sowohl im Ural als Altai kunstmäßig getrieden wird; so war er wohl höchst wahrschein= lich im Alterthum noch geringer.

<sup>\*\*)</sup> Mållers Cammlung R. G. II. 200 2C.

Grenze ber sichern und zuverlässigen Erbtunde lagen. Man wird also, wenn die Frage von der Bearbeitung der basigen Gruben beantwortet werden soll, auch keine Gewisheit, sondern nur wahrscheinliche Aufklärungen erwarten durfen. Und Spuren, die zu dieser Bermuthung führen, sinden sich allerdings, bereits im Persischen Zeitalter.

Erstlich: Mehrere Nomabische Boller bes nordlichen Asiens werden uns schon damals als goldreiche Boller geschildert. Dahin gehören die Massageten an der Nord-Ostseite bes Caspischen Meers, die ihre Gerath-schaften aus Gold machten; und noch tiefer ins nordliche Usien die Arimaspen, von benen die Sage erzählte, daß sie den Greisen das Gold entwendeten.

Iweitens: Nach Herodots Versicherung ist das nordliche Europa ein sehr goldreiches Land. "In dem "Rorden von Europa ist eine sehr große Menge Gold. "Wo es sich sindet, das kann ich nicht sagen, außer "daß man erzählt, die Arimaspen, einäugichte Männer, "raubten es den Greisen. Ich glaube das aber nicht, "daß es einäugichte Menschen geben sollte \*)." Bei Herodot aber, der das Schwarze und Caspische Meer nebst dem Phasis als die Nordgrenze von Asien betrachtet, begreist das nordliche Europa zugleich unser ganzes nordliches Asien, oder Sibirien, dessen Größe und Umfang ihm zwar unbekannt blieb, aber von dem er doch wußte oder glaubte, daß es sich eben so weit als Mittelasien nach Osien zu erstrecke, und daher diesen

<sup>4)</sup> HEROD. UI. 116.

Welttheil überhaupt an Große übertreffe. Dan tann also jenen Ausbrud bas norbliche Europa eben fo gut auf Norbafien als unfer Europa beuten. Fanbe bie lette Erklarung fatt, fo konnte fich feine Berficherung nicht leicht auf anbere Berge als auf bie Carpathen beziehen; bie unter ben Europaischen Gebirgen noch gegenwärtig bie reichste Ausbeute an Golbe liefern. Allerdings werben auch von ihm die Agathyrfen, bie hier wohnten, als ein goldreiches Bolt beschrieben #). Allein biefer Erklarung fteht entgegen, baß Berobot fein norbliches Europa in jener Stelle ausbrudlich bem weftlichen entgegengefett, und alfo viel mabricbeinlicher von Nordasien, als bem Nordwesten von Europa, (von Griechenland aus gerechnet), rebet; ferner: bag ber Sit ber Fabel von ben Arimaspen nach einer anbern Stelle bes Geschichtschreibers offenbar in bem norboftliden Affien ift \*\*).

Drittens: weiß man aus neueren Nachrichten, daß sich in den Sibirischen Gebirgen eine Menge alter Gruben sindet, die den Beweiß geben, daß der Berg-bau auf ähnliche Weise wie jetzt schon seit langer Zeit dort getrieben sey. Diese Gruben aber bestehen in nichts weiter als bloßen Schürsen, dergleichen noch gegenwärtig die Daurischen Gruben in der Nertschinstischen Provinz sind \*\*\*\*). Wenn man also auch unsere Vermuthung über das Alter der Sibirischen Bergwerke zulassen wollte,

<sup>&#</sup>x27; \*) HEROD. IV. 104.

<sup>\*\*)</sup> Herod. IV. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Georgi Beforeibung 2c. S. 204.

fo wurde baraus boch ganz und gar nichts für die Heppothese berer solgen, die schon früh ein hoch cultivirtes Wolf im nördlichen Asien haben suchen wollen. Bielmehr sieht man leicht, daß Bergbau von der beschriebenen Art auch von rohen Bolkern, selbst von Nomasben, getrieben werden kann, weil dazu ganz und gar keine wissenschaftliche Kenntnisse, sondern nur einige einsache Geräthschaften, und gereizte Habsucht, ersforderlich sind.

In jebem Kall beweifet aber bie Menge bes porbanbenen Golbes im Perfifchen Beitalter, bag bie Berbindung mit ben reichen Golblanbern unfrer Erbe, mag man biefelben auch im fublichen ober nordlichen Afien, ober auch in beiben fuchen, viel größer und ftarter gewefen fen, als bie Geschichte es uns ausbrudlich fagt. Sollte man aber glauben, bag Afien allein bas Solb nicht habe erzeugen konnen, wovon wir lefen, fo murben bier bie Aufklarungen, bie wir in ber Folge über bie Berbindung mit ben Afritanischen Golblandern geben werben, biese Schwierigkeit großentheils heben. Wenn man aber ben blubenben Buftanb tennt, in bem bie Banber zwischen bem Indus und Ganges in bem Persischen Beitraum waren; wenn man fich babei erinnert, bag bas Perfische Reich mit Inbien grenzte, und bie Communication frei und offen war, so wird es wenigstens eine nicht unwahrscheinliche Bermuthung, bag auch bas oftlichste Afien ber übrigen Belt feinen Tribut an Golbe fcon bamale entrichtet habe.

Roch auffallender muß fur ben, ber Affen tennt bie große Menge von Silber fenn, bie wir bafelbft im

Persischen Zeitalter sinden. Die Tribute der sammtlichen Wolker, bloß die der Inder und Aethioper abgerechnet, wurden nach Gerodots Versicherung in Silber bezahlt \*); auch wurde dasselbe, wiewohl nicht so häusig als das Gold, zum Schmuck und zu Verzierungen gedraucht. Gleichwohl sind Silbergruben in Asien viel seltener als Goldzuben. Das wichtigste silberreiche Gebirge, das als solches berühmt war, ist der westliche Theil des Caucazus, oder das Land der Chalpbes, dessen schon der Sanger der Islade erwähnt \*\*):

"Fern von Alpbe her, bem Baterlande des Silbers." Die Bewohner biefes Sandes trieben fortdauernd den Bergbau; und auch noch in viel spätern Beiten wurden bier von den Genuesen, als sie Herrn des schwarzen Meers waren, Gruben angelegt, beren Spuren man noch gegenwärtig sieht \*\*\*). Außerdem wissen wir, daß Bactrien im Alterthum Silbergruben, und zwar sehr tiefe Gruben hatte †). Silber sindet sich zwar auch in den Si-

<sup>&</sup>quot;) HEROD. III, 95.

<sup>\*\*)</sup> Hom. IL II. 364.

<sup>\*\*\*)</sup> Mullers Cammlung R. G. II. p. 14. Auch ber reits an der Rordfuste von Borberasien, in der Rabe bes alten Amisus (jest Sansun), Porter travels II. p. 696. die man auch jest wieder zu bearbeiten angefangen hat.

<sup>†)</sup> Cres. Ind. c. 11. "Sie seyn, sagt er, tiefer als bie in Indien." Roch jest sinden sich Ueberbleid;el solcher sehr tiefer Gruben, aus benen Gold und Silbererze gezos gen wurden, in dem Berge! Baibli: Kara, in dem Ges biet von Chiwa, in der Rabe des Orus oder Sihun S. Allg. geogr. Ephem. 1804. August. S. 447. Das

birifden Bergwerken, in China, und bem fublichen Afien; aber wie gering bie Ausbeute baran sen, lehrt schon bie große Menge biefes Metalls, bie jahrlich aus Europa, wegen bes hoheren Preises in bem es borten ficht, babin geschlept wirb. Man barf also auch wohl mit Buverlasfigfeit annehmen, bag ber größte Theil bes Ufiatischen Silbers ichon bamals aus ber Frembe eingeführt fen; und ber Beg, auf bem bies geschah, ift tein Geheimniß. Das bamals filberreichste gand mar bas fubliche Spanien, in beffen Befit bie Phonicier maren. Won bort bolten fie bies Metall in eben bem Ueberfluß als es bisher bie Spanier felber aus Subamerita holten, und verbreiteten es burch ihren inlandischen Berkehr über gang Affen. Die Menge beffelben im Perfischen Reich wurde baber auch allein ichon binreichen, bie Ausbreitung und ben Umfang ihres gandhandels zu beweisen, wenn es bafur auch feine ausbrudliche Beugniffe gabe.

Ueber die uneblen Metalle sey es mir erlaubt hier nur die einzige Bemerkung zu machen, daß die nomadis schen Bolker des mittlern Asiens, an der Ofiseite des Caspischen Meers, bereits im Persischen Zeitalter durchs gehends entweder den Gebrauch des Erzes oder auch des Eisens hatten, wie man aus der Beschreibung ihrer Rüsftungen in Herodots Nachrichten sieht \*). Bestärkt dies

sie auch noch jest bearbeitet werben, bezeugt Morier travels I. 238. Das meiste Sitber in Persien kommt ihm zusolge aus ben Gruben in Buchara, und in Aberbitschan.

<sup>\*)</sup> Bon ben Maffageten fagt herobot, sie hatten tein Gifen, fon: bern Erz, welches in ihrem ganbe in unermesticher Menge Decreu's bift. Shrift. B. 10.

ser Umstand nicht die Vermuthung, daß das Innere der nördlichen Gebirge und der Actte des Altai schon damals nicht ununtersucht geblieben sen?

Der Geschmad an fostbaren Steinen war in Ufien nicht weniger ausgebreitet, als ber Gebrauch ber eblen Metalle; und fleigt, wie man aus ben Mofaifchen Schriften , und bem Schmud ber Jubischen Priefter weiß, ichon weit über die Perfischen Zeiten binauf. brauchte diefelben aber nicht blos jum Dut, und ju ber Bergierung toftlicher Gerathichaften, fondern auch vorzuglich zu Siegelringen. Um allgemeinsten scheint ber Gebrauch berfelben bei ben Babyloniern gemefen zu fenn, mo nach Berobots Bericht jeder einen solchen Siegelring trug \*); und vielleicht waren bie Perfer und Deber barin bie Schuler ber Babylonier, bei benen auch bie Griffe ber Dolche und Gabel, bie Armbanber und Retten, bie Rleiber, felbst bas Geschirr ber Pferbe bamit befest mar ##). Gewöhnlich finden wir bei ben alten Schriftstellern aus biefen Beiten bie Sarber, bie Onnre und Garbonyre, bie Smaragben und Sapphire ju biefem Behufe ermahnt. Es ift aber bereits aus ben Unterfudungen gelehrter Manner befannt, wie außerst schwer es halt, biefe Steinarten naturhistorisch zu bestimmen \*\*\*).

sependen im heere bes Kerres bemerkt er zwar ihre Spiefe, Schwerbte, Dolche zc. aber er sagt nicht aus welchem Metall sie waren.

<sup>\*)</sup> Herod. I. 195.

<sup>\*\*)</sup> ARRIAN VI. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Doch find feit ber Erscheinung ber erften Ausgabe biefcs

Dag ber Sapphir ber Alten kein anderer als unfer Lapis Lazuli fen, ift von ben Mineralogen anerfannt \*); fcmerer ift es, etwas uber ben Smaragb feftzuseben, ber haufig mit einem blogen gluß- Spath verwechselt zu senn scheint \*\*). Der Name ber Sarber scheint ein allgemeiner Name gewesen zu sepn, ber alle bie feinen Sornfteine von mancherlei Farben umfaßte, bie, zum Theil wenigstens, nach biesen unterschieben wurben. Die rothen hießen Carneole; bie weißlichen, bie bie Farbe bes Nagels hatten, Onyre; und bie aus beiben zusammengesetten beshalb Sarbonnre \*\*\*). Much bie Chalcebonier u. a. gehörten bazu.

3ch muß bas Weitere biefer Untersuchungen ben Mineralogen überlaffen; und begnuge mich bier blos, bie Frage zu beantworten, woher man die Ebelsteine in diefen Zeiten bekommen habe? Ich hoffe es in ben Untersuchungen über bie Carthager hinreichend ju erweisen, daß ein großer Theil berfelben, vorzüglich ber sogenann-

Berks barin große Fortschritte gemacht. Durch bie Ausgabe bes Marbodus de gemmis von Bedmann; bie Unterfus dungen bes Grafen von Beltheim in feinen vermifch: ten Schriften, und bie gewechselten Streitschriften bes Bofr. von Robler und bes Leibmebitus Brudmann ift wohl bas Deifte beftimmt, was fich hier bestimmen lagt.

<sup>\*)</sup> Bedmanns Gefd. b. Erfinb. III. S. 182. 22.

<sup>\*\*)</sup> Bedmanns Beitrage gur Gefchichte ber Erfind. III. G. 297. R. Gr. v. Beltheim aber bie Statue bes Dem: nons und Reros Smaragb.

<sup>## )</sup> Brudmann über ben Sarber, Onpr und Sarbonyr, Ø. 3.

ten Chalcebonier, burch ihren Caravanenhandel aus dem innern Afrika geholt wurde. Nicht minder ist es beskannt, daß die sogenannten Smaragde in den Gebirgen von Ober-Aegypten, so wie auf einer Insel des Arabischen Meerbusens, brachen; und die erste Sorte derselben heißt noch bei den Persern Aegyptische Smaragde. Hier beschäftigt uns blos Asien, das nicht weniger einen reichen Beitrag zu diesen Kostdarkeiten lieserte; womit aber die Natur wiederum, eben so wie mit den edlen Metalen, den östlichen Theil desselben viel reichlicher als den westlichen ausgestattet hat.

Eigentliche Diamantgruben finden sich nach ben vorhandenen Nachrichten von Tavernier, der sie unter den neuern Reisenden zuerst genau beschrieben hat, auf der bießseitigen Indischen Halbinsel, und zwar auf der oftlichen Kuste berselben im Konigreich Golconda \*). Das

\*) TAVERNIER II. p. 267. sq. — Tavernier kennt nur brei Diamantgruben, bie zu Raolconda, unweit Bisapur (17° R. B. 95° k.); bie zu Coloor, in ben Circard, also jest in bem Brittischen Gebiet 17° R. B. 98° k. et: wa 15 Meilen B. von Masulipatan, wo, wie Tavernier sie sah, gegen 60,000 Menschen arbeiteten (II. p. 278.); endlich bie zu Sumelpoor ober Guelan ber Sübwest: grenze von Bengalen 22° R. B. 101° k. Dieselben Grusben sinden sich auch auf einer mir von Blumen bach mitgestheilen Kennelschen Charte von bessen hand verzeichnetz aber außer diesen noch folgenbe andere: Erstlich zu Ganzbicotta in den vormaligen Staaten von Tippo, etwa 30 Meilen R. B. von Madras 14° R. B. 95° k. zwischen Cooti und Cubbalah. Ferner zu Beiragoor, 15

Alter berfetben ift zwar unbefamt, und eigentliche Diamanten werben auch im Perfischen Beitalter, meines

Meilen fublich von bem vorher erwähnten Sumelpoor ober Sumbelpoor auf R. Charte. Endlich eine britte oberhalb ber Balbinfel bei bem Orte Panna, etwa 15 Deilen S. 28. von Allahabab am Ganges unter 250 R. B. 1000 g. Die wichtigften Aufklarungen über ben jebigen Buftand ber Diamantgruben auf ber Balbinfel verbanten. wir bem au frub verftorbenen Benjamin Heyne in ben Tracts historical and statistical on India, Loudon 1814; banblung II. Account of the Diamond Mines in India. Der Berfaffer fpricht jeboch nur von ben Gruben die er felber befuchte, beren vier ober funf maren. Die erfte in ben Sircars bei bem Dorfe Dallevilly, 16 G. DR. in ber Richtung B. G. B. von Ellore in ben Circars. Sie gebo: ren noch bem Rigam. Kerner bei Cubbaga am Pannar: fluß, bie ichan feit vielen Jahrhunderten bearbeitet worden. Sie murben auch noch bearbeitet; ichienen aber faft erschöpft . au fenn. Dann die, nicht fehr entfernte, Sugelreibe von Ganbicotta. Die Gruben bafelbft find wenig mehr als tiefe Locher; ber Bau wird febr ungefchickt betrieben, und als eine Art von Gluckspiel betrachtet. - Ueber bie von Danna, in Bengalen, finben fich bie meiften Rachrichten in Walter Hamilton Description of Hindostan 2. p. 325. Die Diamanten werben bier aus ber Erbe gewaschen. Benn gleich in ihrem unmittelbaren Gebiet, laffen bie Englander bie Bafche boch bem Pannah Raja. Fur ben Alterthume: foricher wird befonders biefe lette wichtig, weil fie gum fichern Beweife bient, bag es auch in bem, ben Alten betannten, Indien Gegenden giebt, welche Diamanten ent: halten; benn bie Gegenb um Panna gehorte ju bem lan:

Biffens, bei ben griechischen Schriftstellern noch nicht ermabnt. Daß fie aber in Indien von den alteften Beiten her bekannt maren, wird in bem Abschnitte über bie Die außerbem vorkommenden Inder gezeigt werden. eblen Steinarten sind bie oben genannten; und über bas Baterland berselben in Asien giebt und eine Stelle in ben Fragmenten eines gleichzeitigen Schriftstellers, bes Steffas, beutliche Auskunft. "Cteffas", fcreibt Photius in seinen Ercerpten, babe in feiner Beschreibung Inbiens gehandelt, "von ben großen Inbifden Bunden, "so wie von bem großen Gebirge, wo bie Gruben fenn, "aus benen bie Sarber, Ongre, und bie übrigen eblen "Steinarten berfamen, beren man zu ber Berfertigung "ber Siegelringe fich bebiene. Sie fanben fich an ben "Grenzen ber großen Sandwufte, in welche zehn Tage-"reisen binein ein Tempel ber Sonne fep" \*).

Ich halte es fur mahrscheinlich, bag biese Gebirge an ben Grenzen ber kleinen Bucharei zu suchen find \*\*).

be ber Prafier, bem machtigften aller Inbifden Bolter, beren hauptstadt Palibothra in ber Rabe von Patna gewohnlich als hauptstadt von gang Indien betrachtet wird.

<sup>\*)</sup> CTES, Indica Cap. 5.

<sup>\*\*)</sup> Der Graf v. Beltheim in seiner Abhandlung über die Onyr: Gebirge des Stesias (Sammlung vermischt. Schriften II. S. 237.) sucht dagegen zu beweisen, daß diese Gebirge die Balla: Shaut unweit Beroah in Dekan seyen. Ich werde unten in der Untersuchung über den handel der Babylonier auf diesen Punkt zurücksommen. Ich läugne es nicht, daß auch von dorther Onyre kamen; nur glaube ich nicht, daß die Stelle des Stesias auf sie zu deuten ist.

Stefias beschreibt, so wie großentheils Berobot, uns bas Nordliche, ben Perfern bekannte, Indien, ober bie Gegenden offlich von Bactrien; b. i. bie Gebirge bes Mustag ober Imaus, eben bie, welche auch, wie oben gezeigt, bas Baterland bes Golbes maren. Diefe Gebirge aber find auch nach ben Berichten neuerer Reisenben als bas Baterland jener eblen Steinarten, und vorzuglich bes Lagure, befannt, ber in feiner anbern Gegend ber Belt von so vorzüglicher Gute gefunden wirb. Berichte davon findet man schon in den Nachrichten bes Marco Polo; und ber Handel mit bem Lapis Lazuli, und ber hohe Werth in bem biefer ftehet, hat bas Unbenken baran immer erhalten \*). Noch belehrenber barüber find die Nachrichten bes Miffionars Goea, 1605. von Indien burch die kleine Bucharei nach China Roftbare Steine, (er nennt fie Jaspis und Maur) machten ben wichtigsten Sanbelsartifel biefes Banbes aus \*\*); und wurden bort mit so großem Vortheile

<sup>\*)</sup> Manco Polo bei Ramusio II. p. 10. Man vergleiche Abul.-Gasi Chan Hist, des Tartares p. 388. 416. und Bedmannl. c.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine hiftorie ber Reifenzu Waffer unb zu Lando B. VII. S. 544. 549. Rach der Angabe von Soez ift dieses der berühmte Stein Du oder Yusche, (daß so für Aussche gelesen werden müsse, ist schon bort in der Anmerkung gesagt;) woraus, nach der Bermuthung eines neueren Schriftsellers (Hagun Panthéon Chinois p. 82.) die Vasa murrhina gemacht seyn. Aber der Rame Du scheint in Thina selber so unbestimmt zu seyn, wie es die Ramen mehrerer Edelsteine auch bei uns sind. Man

abgesetzt, baß man sich schnell baburch bereichern konnte. Wir sinden hier also einen Beweiß, daß die kleine Buscharei bereits im Persischen Zeitalter ein Hauptland des Handels gewesen sey. Und der, tief in die Wüste Cobi hinein, besindliche Sonnentempel; worunter man sich nach Assatischer Sitte nichts anders als eine Caravanserei unter dem Schuhe eines Tempels denken kann; giebt uns vielleicht den ersten Kingerzeig zu einem Handel mit China.

Unter bie vorzüglichsten Kostbarkeiten bes Drients endlich, ward von jeber bie Perle gerechnet. Ihr bescheidner Glank, ihre anspruchlose Schonheit, und ihre regelmäßige Form scheinen ben Drientaler mehr als bas Blendende Reuer bes Diamants zu fesseln; und haben fie, vielleicht burch eine geheime Cympathie, fast burchgebends jum Lieblingefchmud in befpotischen Reichen gemacht. 3m Occident erftieg bie Liebhaberei baran ihren bochsten Gipfel erstlich um bie Zeiten bes Untergange ber Romischen Freiheit; wo fie in Rom und Alexandrien ben Ebelfteinen gleich geschätzt wurden. In Ufien mar biefer Geschmad um vieles alter, und flieg schon über bie Beiten ber Perfischen Berrschaft hinauf. Er hat fich hier burch alle Sahrhunderte erhalten. Gine Perlenschnur, von Perlen ber erften Große, um ben Sals gehangen, wie fie noch Gultan Tippo trug, als er in bem Thore feiner Sauptstadt fiel, und wie fie noch jett ber Berricher von Perfien tragt, ift ein nothwendiger Theil bes Koniglichen

sehe: Memoires concernant les Chinois Vol. VI. p. 259., aus welcher Stelle menigstens erhellt, daß in China Steine von fast allen Farben mit diesem Ramen belegt werben.

Schmudes im Drient. Es ist bekannt, daß sie gegenwärtig vorzüglich im Persischen Meerbusen, und an den Rüsten von Ceplon und der diesseitigen Indischen Halbinsel aufgesischt werden; und eben dieses war auch schon ihr altes Baterland. Denn der Persischereien auf den Inseln des Persischen Meerbusens erwähnt schon der Beschlöhaber der Flotte von Alexander, Nearch: und eben dieser seth hinzu, die Persen würden hier, so wie in dem Indischen Meere, gesischt \*); worunter ohne Iweisel die Straße zwischen Ceplon oder Taprobane und dem südlichen Borgebirge von Indien, Cap Comorin, zu verstehen ist; von woher Europa noch jest diese kostbaren Muschelgewächse erhält.

Biel schwerer, aber auch noch um vieles wichtiger für die Geschichte des Asiatischen Handels, ist die Untersuchung über die verschiedenen Zeuge und Stoffe zur Aleidung, die der Orient in diesen frühen Zeiten kennt; nicht weil es überhaupt dazu an Nachrichten oder an Stellen alter Schriftsteller sehlte, wo diese Kleidungen erwähnt und beschrieden würden; sondern weil diese Beschreibungen fast nie so technisch genau sind, daß man den Stoff derselben daraus mit hinreichender Sicherheit bestimmen könnte. Gleichwohl hängt von diesen Bestimmungen die Beantwortung einiger der wichtigsten Fragen sur den Asiatischen Handel ab. Kleidungssachen, roh oder verarbeitet, gehörten von jeher unter die Hauptgegenstände desselben, weil der Orient das Vaterland der vorzüglichsten Stosse ist, aus denen unsere Kleider versorzüglichsten Stosse ist, aus denen unsere Kleider versorzüglichsten Stosse ist, aus denen unsere Kleider ver

<sup>\*)</sup> ARRIANI Indica p. 194, ed, STEPH.

fertigt werben. Denn außer ber Baumwolle und Seibe, die ihm ausschließend angehörten, besitt er auch die feinste Wolle, das haar des Camels und der Angora-Biege; und hanf wenigstens so gut wie Europa. Der Werth dieser Waaren aber wurde noch erhöht durch die vortrefslichen Färbereien, worin die Asiatischen Wölker von jeher alle übrigen Nationen übertrafen, weil sie einen Reichthum an Färbewaaren besiten, wie keiner der andern Welttheile ihn ausguzeigen hat.

Eine Untersuchung über jeben ber vorhin genannten Gegenstände wurde zugleich jedesmal eine eigene Schrift erfordern. In einer allgemeinen Uebersicht wird man nicht mehr als allgemeine Resultate der Untersuchungen erwarten burfen.

Daß ber Gebrauch ber Baumwolle im Persischen Zeitalter nicht nur in Asien bekannt, sondern auch sehr gemein war, ist keinem Zweisel unterworsen; und läßt sich bereits aus Herodot erweisen. Der Later ber Geschichte wußte, daß sie aus Indien kam; und daß sie den Indern zu ihrer gewöhnlichen Kleidung biene \*). Er erwähnt derselben in mehreren Stellen seines Wertes, woraus man den Gebrauch der baumwollenen Gewänder nicht nur bei den Indern, sondern auch bei den Aegyptern und Persern, kennen lernt. Die Sindo-

<sup>\*)</sup> Henod. III. 106. "Die wilben Baume tragen bort Bol-"le, bie an Schönheit und Gute bie ber Schafe über-"trifft. Die Inder aber bedienen sich dieser Bolle zu Klei-"bern."

nes Byffinae ber Perfer \*) waren gewiß baumwollene Rleiber, wie aus einer gleich anzusuhrenben Stelle bes Theophraft unwidersprechlich erhellt; von ben Megnptern aber bemerkt er ausbrudlich, fie hatten ihre Todten in eben biefe Sindones eingewickelt ##); gang ben neuesten Untersuchungen der Bekleibung ber Mumien gemäß, bie burchgebends fur Baumwolle anerkannt ist \*\*\*). Nimmt man noch bingu, baß herobot häufig ben Ausbrud ginnen auch von Baumwolle gebraucht ju haben scheint, so wie z. B. bei ber Beschreibung ber Bekleidung der Aegyptischen Priefter +), fo kann über ben allgemein eingeführten Gebrauch baumwollener Beuge auch außerhalb Indien kein 3weifel mehr bleiben. Nun aber kommt noch bas entscheibenbe Zeugniß eines gro-Ben Schriftstellers und Naturforschers bingu, ber gwar etwas fpater fcbrieb, aber boch noch ber Beitgenog von Aristoteles und Alexander war, und felbst aus fruberen Rachrichten, - wahrscheinlich benen bes Rearch - schöpfte, von Theophraft ++). Er melbet uns "bag auf ber "Insel Tylos im Persischen Meerbusen fich große Pflan-"dungen bes Baumwoll-Baume, (Gossypium arbo-"reum L.) finben. Man mache baraus Kleiber, bie

<sup>&</sup>quot;) HEROD. VII. 181.

<sup>\*\*)</sup> HEROD. II. 86.

<sup>\*\*\*)</sup> BLUMENBACH Observat, on some Egyptian Mummies p. 12.

<sup>†)</sup> Hunod. II. 37. Rach ben ausbrücklichen Zeugnissen Ander rer, war die Kleidung ber Aegyptischen Priefter nicht Leisnen, sondern Baumwolle, cf. Fonstun de bysso p. 85.

<sup>††)</sup> THEOPHARST, Hist, Plant. IV. 9.

"Berthe, theils kostbare, und zwar von sehr verschiedenem "Werthe, theils kostbare, theils wohlseile. Es geschehe "dieses aber nicht nur in Indien, sondern auch in Ara"dien!" (worunter zugleich Babylonien — Irak-Arabi — begriffen wird.) — Nach diesen bestimmten Zeugnissen wird es nicht noch mehrerer bedürsen, um den allgemeinen Gebrauch der Baumwolle in diesen Zeiten zu beweisen. Freilich sieht man aus Herodot, daß Indien damals das eigentliche Vaterland derselben war; allein sie war doch auch schon auf den Inseln des Persischen Meerbusens, in Arabien, und höchst wahrscheinlich auch in Aegypten zu Hause; und ihre Verarbeitung ein Hauptzweig der Manufacturen der alten Welt \*).

Beit schwieriger ist die Frage, ob seidene Stoffe und Gewänder damals in Asien bereits bekannt waren; und wie weit ihr Gebrauch sich erstreckte? Beder Herobot, noch irgend ein anderer griechischer Schriftsteller aus der Persischen Periode, erwähnt ausdrücklich der Seidenraupe, der Seide, oder der seidenen Stoffe. Der nachmals so berühmte Name von Serica, und dem Bolk der Seres, war damals noch unbekannt; und wird unter den griechischen Geographen, nemlich denen die wir jest noch besiehen, zuerst von Strado erwähnt. Aber dennoch

<sup>\*)</sup> Welche Arten ber Baumwollftaube sowohl als der Baumwollpflanze von ben Alten gebraucht wurden, findet der Freund ber Raturgeschichte vortrefflich auseinandergefest in Fonsten de bysso autiquorum p. 38. sq. Man vergleiche Beckmann's Beitrage jur Baarentunde St. I.

fehlt es nicht an Spuren, bie einen nicht nur fehr frus hen, sondern auch sehr ausgebreiteten, Gebrauch seidencr Kleider und Stoffe in Afien höchst wahrscheinlich machen.

Bare es entschieben, daß die Worte, die in ben Schriften ber Hebraer durch Seide übersett werden, wirklich diese Bebeutung hatten, so bedürfte es keiner weitern Untersuchung. Wer erinnert sich nicht der seidenen Borhange im Tempel, der seidenen Seile in der Stiftshutte, der seidenen Gewänder der Tyrier, nach Luther's Uebersehung? Aber da diese Wörter nicht mit Zuverlässigkeit bestimmt werden können, und nach der Erklärung mehrerer Interpreten keine Seide bezeichnen, so muffen wir zu andern Beweisen unsere Zuslucht nehmen. Nur vorder folgende Bemerkung!

Es ist eine falsche Meinung, wenn man glaubt, daß unser Seidenwurm das einzige Insect dieser Art sen, dessen Gespinste zu Webereven gebraucht werden können, und wirklich gebraucht werden. Assen hat mehrere Arten solcher Insecten, und es ist keinem Zweisel unterworsen, daß bereits im Alterthum auch die Gespinste von mehrern wirklich gebraucht worden sind \*). Allein da die Beschreibuugen des Insects selten technisch genaussind, und der Natur der Sache nach auch nicht seyn konnten, so wird man die Unmöglichkeit leicht daraus abnehmen, immer da, wo von Bombyr die Rede ist, mit Zuverlässisseit zu bestimmen, ob unsere Seidenraupe oder ein anderes Insect damit gemeint sen? So inter-

<sup>\*)</sup> Daffelbe wird noch jest von Bengalen bemerkt in Walper Hamilton Description of Hindostan I. p. 29.

effant inbessen die Beantwortung bieser Frage auch für ben Natursorscher seyn mag, so liegt bem Geschichtsorscher bes Handelb boch weniger baran, ber sich eher mit allgemeinen Bestimmungen begnügen kann.

Der erfte Grieche, ber ber Seibenraupe ermabnt und ihre Bermandlungen beschreibt, ift Aristoteles in seiner Naturgeschichte \*). Seine Angaben vaffen aber nicht genau auf unfere Seibenraupe, und es ift baber eber mahrscheinlich, daß er von einer andern Art berfelben rebet, obgleich bie Stimmen feiner Erklarer bieruber getheilt find. Das Gespinft Dieses Insects ward ibm zufolge von Weibern abgewidelt, und alsbann gewebt; wovon eine Griechin Pamphyle auf ber Infel Cos bie Erfinberin gewesen fenn foll. Bober biefe Seibe fam? fagt ber Schriftsteller zwar nicht ausbrudlich; allein Plis nius ##), ber biefe Borte überfette, und fie vielleicht vollstånbiger las als wir, nennt bestimmt Affprische, b. i. überhaupt Uffatische, Seibe; und erklart bie uns bunteln Worte bes Ariftoteles auf seine Beise. "Die Grie-"dinnen, fagt er, hatten bie aus Ufien tommenben fei-"benen Beuge erft aufgelofet und bann wieber gewebt. ... und baraus mare jenes feinere Gewebe entstanden, wel-"ches unter bem Namen ber Coischen Gewänder bei ben "Romischen Dichtern fo bekannt ift." Ein berühmter Gelehrter hat barauf bie Meinung gegrundet, baf bie fammtlichen Affiatischen fogenannten feibenen Rleiber, nur halbseibene gemesen maren; welche von ben

<sup>\*\*)</sup> ARISTOT. Hist Nat. V. 19.

<sup>\*)</sup> PLIN. L. XI. c. 22, 23.

Griechinnen wieder aufgetrennt waren, worauf alsbann mit hinweglassung des baumwollenen Einschlages die bloße Seide wiederum ware verweht worden \*). Eine Meinung, die zwar die Stelle des Plinius zu begunstigen scheint, die jedoch aus den Worten des Aristoteles, so wie wir sie jetzt haben, sich nicht heraus erklaren läst \*\*).

Wie dem aber auch sen, so ist so viel gewiß, es gab bereits zu Aristoteles Zeiten einen Asatischen Seisbenhandel; mag nun das Gespinst von unfrer oder von einer andern Raupe gewesen senn. Auch hatte man Zeuge und Stosse dieser Art bereits in Griechenland, ob sie gleich allerdings noch sehr selten gewesen seyn mösgen. Wie groß und beträchtlich aber dieser Handel in dem innern Asien bereits im Persischen Zeitalter gewesen seyn muß, wird sich von selbst ergeben, wenn ich über diesenige Art von Gewändern, welche ich für seisdene halte, meine Meinung äußere. Ich glaube nemslich, daß die im Persischen Zeitalter so berühmten Mesdischen Kleider seibene gewesen sind. Dieser Medischen Kleidung bedienten sich nicht nur die Meder selbst,

<sup>&</sup>quot;) Forster de bysso Aut. p. 16.

<sup>\*\*)</sup> Bereits Salmas, ad Solin p. 101. hat gezeigt, daß Pliznius den Aristoteles misverstanden, und seine Erklärung hineingetragen habe. Die Worte des Aristoteles: τα βομβυαια αναλύουσι αι γυναιαςς αναπηνιζομέναι, αξιτα υφαίνουσι, heißen nichts anders als: "die Weigher wickeln die Gespinste ab, und weben dann mit den "Fäden;" nicht aber wie Plinius will: "sie wickeln die "Gewebe ab, und weben sie wieder."

fondern auch die Perfer hatten sie von ihnen angenommen, und von diesen ganz oder zum Theil mehrere benachbarte Bolkerschaften, deren Trachten Herodot besschreibt. Ließe es sich mit Gewisheit zeigen, daß diese so oft erwähnten Sewänder keine andere als seidene waren, so wäre damit auch zugleich das Alter und der Umfang des Asiatischen Seidenhandels erwiesen. Und wollte man auch statt der ganz seidnen nur halbseidne darunter verstehen, wie sie in einigen Gegenden des oftslichen Asiens versertigt werden, so bliebe derselbe desbalb doch nicht weniger gewiß.

Es ift indeg unmöglich bier über einen gewiffen Grad ber Bahricheinlich feit hinauszugeben. giebt tein gleichzeitiges und ausbrudliches Beugniß bafur', allein mehrere Umftande treffen zusammen, jene Meinung, die fie fur feibne halt, zu beftatigen. Aus ben Beschreibungen gleichzeitiger Schriftsteller ift es beutlich, baß biese Medischen Kleiber eine eigne Art von Gewändern ausmachten, bie fich burch ihren Glang. burch bas Spiel, die Mannigfaltigkeit und Pracht ihrer Farben, vor allen benen auszeichneten, welche bei ben Griechen. gewöhnlich waren \*). Gie waren feine allge. meine Tracht, sonbern nur die Tracht ber Bornehmen und Großen; und wurden eben beshalb als Roftbarfeiten betrachtet. Gin Mebisches Rleib nebft einem Sabel, einer golbenen Rette, und kostbar aufgeschirrtem Pferbe, maren bas gewöhnliche Chrengeschent, welches bie Perfischen Ronige, so wie gegenwartig ben Caftan,

<sup>\*)</sup> Ханоги, Сугор. Орр. р. 213.

(ber fets ein feibenes Gewand ift,) ihren Ganfiltegen zu machen pflegten \*). — Ferner: Bas vormals Debifche Rleiber und Mebifche Gewander bieß, heißt nachmals bei ben Romischen Dichtern Affprische Rleiber ##). Es ift aber tein 3weifel, bag unter biefen Affprischen Gewändern seidene gu verfteben find. Affpe rien ift fo wie Debien ber allgemeine Rame bei ben weniger unterrichteten Schriftstellern fur bas innere Affen, woher man bie seibenen Beuge erhielt, ohne noch ju wiffen ober zu ahnden, baß fie aus einer fo gewaltigen Rerne, aus bem eigentlichen Serifa an ben Grengen von China, ober aus biefem Banbe felbft, geholt merben mußten. Bu biefen Beweisen tommt enblich ein ausbrudliches, wenn gleich fpateres, Beugnig, von einem glaubwurdigen Schriftsteller. "Aus biefem Be-"fpinft, fagt Procopius \*\*\*), (wo er von ber Ginfubrung ber Seibe in Europa rebet,) "pflegte man "bie Gewander ju verfertigen, welche bie Griechen -vormals Debifche nannten, und welche man .. iest feibene beift." - 3ch geftebe baf biefe Beweise zusammengenommen, für mich einen großen Grab von Spibeng ju haben icheinen; ba es mir aber fo wenig bier als irgendwo in biefem Werke um bie

<sup>\*).</sup> Xonoph. Anabas. I. p. 249. Man vergleiche bamit ble genaue Beschreibung bes Persischen Calat bei Morier Travels II. p. 93. unb man wird sehen wie gleich sich Affas tische Sitten geblieben find.

<sup>\*\*)</sup> Man findet bie Stellen bei Forster. 1. c.

Procop. Persic. 1, I. Cap. 18.

Aufstellung irgend einer Spothese zu thun ift, so überlasse ich das Urtheil darüber gern meinen Befern. Ich hoffe Gelegenheit zu finden, noch an einer andern Stelle wieder darauf zurud zu kommen.

Die feinste Bolle, die vorzüglich in Babylonien und ben Phonicischen Stabten verarbeitet mart, war in mehreren Gegenben Affens zu Baufe. Arabische Schaaf, und zwar beibe Spielarten beffelben, sowohl bie mit bem breiten als bie mit bem langen Rettschwanze, kennt und beschreibt bereits herobot \*). Much in ben Gebirgen bes norblichen Indiens, in bem Belur - Banbe ober ber Rachbarichaft von Cafbmir, gab es gablreiche Schaafheerben, welche ben Reichthum ber bort wohnenden Bolfer ausmachten \*\*), wie es noch jest ber Fall ift. Wie reich ferner Borberafien, besonders bie Gegend um Dilet, an Schagfen mar, ift keinem Forfcher ber Aten unbekannt. Milefische Bolle galt wenigstens bei ben Griechen für bie feinste, mahrscheinlich weil bie Wolle auch aus bem innern Afien und Arabien, bie uber Milet ausgeführt ward, mit barunter begriffen wurbe.

Auch von bemienigen Handel endlich, ber in unsem Tagen so berühmt geworden ist, dem Pelzhandel, sinden sich nicht nur die deutlichsten Spuren, sondern auch Beweise genug, daß er einen großen Umfang gehabt haben muß. Wenn er nicht diejenige Wichtigkeit erhielt, die er gegenwärtig hat, so lag die Ursache davon

<sup>\*)</sup> Herod. III. 115.

<sup>4)</sup> Ctrs. Cap. 13. 22.

nicht sowohl in ber ganzlichen Unbefanntschaft mit ben Pelzlandern, welches bie Folge hinreichend zeigen wird, vielmehr barin, daß bie cultivirten Roller ber bamaligen Beit in Laubern wohnten, beren milbes Glima biefen Zweig bes Sanbels weniger emportommen ließ. Gleichwohl machten die griecksichen Stadte an ber Rordfeite bes schwarzen Meets bievoon eine Ausnahme. Sie holten ihre Pelamerte, wie Biber- und Gecotterfelle, tief aus bem innern Rufland \*), vielleicht gar von den Ufern ber Offfee; und fanden einen reichen Absat in bem benachbarten Thracien; beffen Bolfer fich großentheils in Delge fleibeten. Gelbft einzelne ber Amagonen erscheinen in ben Bilbwerken, bie ihre beruhmten Gefechte barftellen, in Pelzen; und zwar, was fehr merkwurbig ift, nicht sowohl damit eigentlich bekleibet, als, nach Art unferer Dolmans, umhangen. Wie benn überhaupt ber Gebrauch bes Pelawertes gar nicht blos Sache bes Beburfniffes, sondern felbst in neueren ganbern, wie noch jett bei ben Turken, Sache bes Burus ift. Unter ben Bewohnern bes innern Afiens aber nennt uns Berobet eine Menge Pelatragenbe Bolterschaften, bie an bem Rriegszuge bes Werres Theil nahmen. Dabin geboren mehrere Rationen an ber Dft = und Norbostseite bes Caspifchen Deers, um ben Gee Aral; wie bie Cafpier, bie Utier u. f. m. außerbem aber auch bie Bewohner bes rauben Gebirglandes an ber Guboft - Grenze ber großen Bucharei, Die Paftper aus bem Belur - Lanbe, und anbere \*\*).

<sup>\*)</sup> Herod. IV. 109.

<sup>\*\*)</sup> Herod, VII. 67 eq.

Die britte Hauptgattung Affatischer Waaren ist die der Gewürze und Rauchwerke. Beide find in Europa nicht einheimisch, und wurden doch bereits im Persischen Zeitalter in unermesticher Menge verbraucht. Nicht nur dei den Griechen, sondern auch den übrigen nicht ganz rohen Wölkern, konnte nach den Begriffen der alten Welt kein Opfer ohne Welhrauch seyn, und wenn man auch nur im allgemeinen sich eine Vorstellung von der Menge von Räuchwert macht, das auf den Altären so vieler Städte und Wölker täglich verbrannt wurde, so begreift man es leicht, daß dieser Handelszweig zu den ausgebreitetsten und einträglichsten der alten Welt gehört haben musse.

Das Baterland bes Weihrauchs und ber übrigen vornehmsten gesuchten Rauchwerke war Arabien, besonders der such nicht weniger, wie zu seiner Beit gezeigt werden wird, die dem Eingang des Arabischen Meerbusens gegen über liegenden Provinzen von Afrika. Eine bestimmte Nachricht von den verschiedenen Arten derselben, verdanken wir dem Bater der Geschichte, Herodot; der auch nicht unterläßt anzuzeigen, durch wen diese Waaren nach dem Occident kamen. Die Stapelpläße dieses Handels waren die großen Phonicischen Seestädte, wie die Folge dieser Untersuchungen lehren wird \*); allein eine noch vielleicht größere Menge ging über den Persischen Meerbusen nach Badylonien und in das innere Assen. Die von Zoroge

<sup>\*)</sup> E. unten ben Abidnitt über ben Banbel ber Pho-

sterd Schulern beobachteten heiligen Gebrauche und Opfer bei den Perfern, begunstigten diesen Gandel außerordentlich; und es kommen Beispiele von einem fast unglaublichen Aufwande vor, der bei feierlichen Gelegenheiten, bei Begradnissen und Festen, mit Rauchwerk gemacht ward.

Unter ben Gewürzen, welche die alte Welt am hausigken kannte und gebrauchte, nimmt der Zimmet ober Caneel den ersten Platz ein. Er ist in unsern Tagen nur in Indien zu Hause; ob dieses aber auch im Alterthum sein einziges Vaterland war, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Sehr glaubwürdige Schriststeller lassen benselben auch in Arabien wachsen; allein wenn man die Nachrichten anderer, besonders des vortresslichen Herodot verzsleicht, so ist es bennoch wahrscheinlicher, daß er nur über Arabien kam; und eine Frucht der Handelsverdindung war, in der dieses Land mit Indien stand welche wir weiter unten erläutern werden.

Der Iwed biefer Worerinnerungen wurde erreicht seyn, wenn diese Bemerkungen über die Hauptgegenstände des Asiatischen Handels im Alterthum auch nur eine vorläusige Uebersicht besselben gaben, und den Weg zu den genauern Untersuchungen bahnten, welche die folgenden Abschnitte enthalten werden. Je beschränkter der Ideenkreis zu seyn pflegt, den man sich über diese Gegensteis zu seyn pflegt, den man sich über diese Gegenstände bildet, besto mehr liegt dem Geschichtschreiber daran, ihn allmählig zu erweitern; um Wahrheiten, welche Resultate sorgfältiger Forschungen sud, nicht etwa dem Schein von blendenden, aber willsührlichen, Behauptungen zu lassen.

Der große Ginfluß, welchen bie Berfchiebenheit und bie Berwandtschaft ber Sprachen auf bie Berbinbungen ber Bolfer und ihren wechfelfeitigen Bertehr hat, erforbert es, auch bavon eine kurze Ueberficht in ber Perfischen Periode zu geben. Diefer Ginfluß mar gewiß im Alterthum noch um vieles größer als in neueren Beiten; wo es noch keine so allgemein bekannte, und außerhalb ihrem Baterlande verbreitete, Sprachen gab, woburch man fich auswärts hatte verständlich machen konnen; wo bie Bolfer weit scharfer abgesondert waren, und ber Frembe nicht felten als ein Reind betrachtet zu werben Die Nachrichten, welche bie Stiechen über biefen Segenstand uns aufbewahrt baben, find freilich burftiger als man fie wunfcht; allein wenn man weiß, wie verachtlich fie von ben barbarifchen Sprachen bachten, so barf man fich barüber nicht wundern.

Auch bei ber Sprachengeographie Asiens kommt die Berschiebenheit der physischen Beschaffenheit gar sehr in Betrachtung. Es gab Länder, wo man in einem geringen Umfange eine Menge ganzlich verschiedener Sprachen hörte; und andere, wo man auch in großen und weiten Strecken nur geringe Abweichungen der Mundarten wahrnahm. Bu den erstern gehören sast die sämtlichen Gebirgländer, in benen eine Menge kleiner Bölkerschaften ihre Wohnsiche hatten; und nicht weniger die Küstenländer, welche den mehrsten Einwanderungen auswärtiger Stämme ausgeseht gewesen waren. Die weit ausgebreiteten Hauptsprachen Assend hingegen muß man in dem Innern dieses Welttheiles, und den unermesslichen Ednen suchen, die er in sich fast. Auch hier

machen die großen Flusse und Gebirgketten — bie naturlichen Grenzen der Wölker — wieder die Grenzen der Sprachgebiete aus. Eine andere Hauptsprache herrschte vom Mittelmeer bis zum Halps; eine andere vom Halps bis zum Tigris; und wiederum eine andere vom Tigris bis zum Indus und Orus \*).

In bem Innern von Vorderasien bis zum Halysssuß herrschte die Alt-phrygische Sprache, die
man schon selbst im Alterthum für eine der ältesten Sprachen hielt; so wie das Bolk der Phryger gewiß zu den
ältesten Bewohnern von Borderasien gehörte. Sie war
nach den glaubwürdigsten Nachrichten eine Tochter des
Armenischen, womit sie auch noch im Persischen Zeitalter
eine unverkennbare Aehnlichkeit hatte. Dem gewöhnlichen
Gange der Bevölkerung gemäß, scheint es, daß die Armenier in frühen Zeiten von ihren Gebirgen herunter gestiegen waren, und in der Ebne des benachbarten Borberasiens sich ausgebreitet hatten \*\*). Allein die Kusten-

- \*) Die Beweise für die solgenden Rachrichten sindet man gefammelt und ausgeführt in meiner Abhandlung de linguarum
  Asiaticarum in Persarum imperio cognatione et varietate,
  die im XII. Bande der Commentationen der hiesigen Societät erschienen ist; und wovon man einen Auszug historische Werte III. S. 327. ff. sindet. Ich halte dieses für
  den schicklichten Ort, mehrere gelehrte Untersuchungen, wovon
  ich im gegenwärtigen Werte nur die Resultate liesern kann,
  mit ihren Beweisen dem Publikum vorzulegen.
- \*\*) Horod. VII. 73. Er macht aber umgekehrt bie Armes nier zu Colonisten ber Phryger, weil er biese für eines ber ältesten Bölker hielt, das aus Thracien eingewandert sepn sollte.

lander von Borberaffen waren von febr verschiebenen, spater eingewanderten, Bollern befett. In ben reichen griechischen Sanbeloftabten, welche fich an ber gangen Beftfufte berunterzogen, borte man griechische Dunbarten, fo wie man in ben Stabten von Norbamerita englisch bort. Allein die Banbessprache ber Einwohner mar bie Carifche, wiewohl in verschiebenen Dialekten; benn bie Lyber, Myser, und Bewohner bes eigentlichen Cariens, rebeten Dialette Giner Saupt-Die Rorbfufte von ber Balbinsel mar großentheils mit eingewanderten Thracischen Stammen besett, welche fich in Bithonien niebergelaffen, und ihre Dundarten mitgebracht hatten. Gie erstreckten sich bis jum Flug Parthenius, ber fie von ben Paphlagoniern fchieb, bie ihre eigene Sprache rebeten, wenn fie nicht vielleicht ein Dialekt ber Phrygischen war. Eine noch größere Mannigfaltigfeit ber Munbarten Scheint in ben gebirgigen Gublanbern ber Salbinfel, Diffbien, Damphylien, und Cilicien fich gefunden zu haben, beren genaueres Berhaltniß zu einander wir aber wenig ober gar nicht fennen.

Diese große Berschiebenheit ber Sprachen horte auf, wenn man über ben Fluß halys nach Cappadocien kam, unter welchem Ramen bamals auch bas nachmalige Pontus mitbegriffen ward. Jenseit bieses Ausses nahm eine ber großen Hauptsprachen Asiens ihren Ansang, die zwar in manchen Dialekten, aber boch unverkennbar stets als Eine Hauptsprache nach Often bis zum Tigris, und von Norben nach Süben von den Caucasischen Gebirgen bis zu ber Südküste Arabiens herrschte, und welche man

unter bem allgemeinen Ramen ber Semitifchen Dunbarten ju begreifen pflegt. Ihre verfcbiebenen Bweige waren bas Cappabocifche, in ben westlichen ganbern am Balye; bas Sprifche, awischen bem Mittelmeer und Cuphrat; und bas Affprische, noch jenseit bes Digris in Churbiftan, ober bem alten Abiabene; bas Chalbaifche, welches in Babylon gerebet warb; bas Bebraifche und Samaritanische in Palastina ; bas Phonicische in ben Phonicifchen Geeftabten, und ihren weit verbreiteten Colonien; und endlich bas Arabische auf ber ganzen weiten Balbinfel nicht nur, fonbern auch in ben Steppen von Mesopotamien, wo Arabische Borben von feber wie jett herumauziehen pflegten. Mehrere biefer Dialette [eben noch gegenwärtig; andere tennen wir aus schriftlichen Ueberbleibseln; und es leidet feinen Bweifel, baff in uralten Beiten, Die über Die Geschichte hinaufgeben, Gin Bolferstamm fich aber biefe unermeglichen Gbnen verbreis tete, ber allenthalben nach bem Dertlichen feine Bebensart und Sitten einrichtete; in ben Arabifchen Buften fein nomabifches Beben fortfete; in Sprien jum Acterban und festen Bobnftben fortging; in Babplonien bie prächtigste Stadt ber alten Belt erbaute; und an ben phonicischen Ruften bie erften Bafen anlegte und Alotten ausruftete, woburch er ben bamahligen Welthandel in feine Sanbe befam.

Die Grenze bieses Semitischen Sprachgebiets war ber Tigris, außer baß in bem eigentlichen Affreien auch noch eine Semitische Munbart geherrscht zu haben scheint. Jenseit bieses Stromes siengen bie Persischen Sprachen an, die nicht nur in ihren Wörtern und

Ausbruden, fonbern auch in ihrem Bau und ihren Elementen von ben Semitischen so ganglich verschieben maren, baß man fogleich in ihnen bie Zweige eines ganz andern Stammes erkennt. Ungeachtet bie Griechen in fo lang wierigen und mannigfaltigen Berbaltniffen mit ben Perfern ftanben, fo find bennoch bie Nachrichten, bie fie uns von ben Perfischen Sprachen binterlaffen haben, fo burftig, bag fich fo gut wie nichts burch fie ausmachen laßt. Neue und wichtige Aufflarungen aber über biefen bunteln Gegenstand verbanken wir bem wiedergefundenen Benbavesta, und Anquetil's gludlichen Untersuchungen \*). Durch biese find nicht nur bie Namen mehrerer Alt-Perfischen Dialette befannt geworben, sonbern auch von dregen berselben schriftliche Ueberbleibsel ans Licht gezogen, und Borterverzeuchniffe nach Europa bem Benb, welches bie Sprache bes alten Debiens war, und worin die Boroaftrifchen Schriften urfprunglich verfaßt wurden; bem Pelvi, welches in ben fublichen, an Uffprien und Babylonien ftogenben, ganbern gerebet wurde; und bem Parfi, ober bem eigentlichen Alt-Derfischen, welches mabrent ber Perfifchen Berrichaft fic weiter ausgebreitet, und bie ubrigen Dialette verschlungen zu haben icheint. Die Bergleichung der Ueberbleibfel biefer alten Sprachen Afiens zeigt zwar allerbings, baß fie gar fehr von einander verschieden waren; aber

<sup>\*)</sup> Man vergleiche vor allen — bis uns ein gläcklicher Zufall vollständigere Worterbucher bes Jend, des Pelvi und bes Parsi, verschafft, — bi Kleukerschen Abhandlungen in dem Anhange zum Zendaveska.

boch immer in ihrem Bau sowohl als in ihren Ausbrutten so viel übereinstimmenbes hatten, bag man schwerlich anstehen kann, sie felbst, so wie die Bolker die sie redeten, für Zweige Eines Stammes zu erklaren.

Unter ben herumziehenben Bolfern bes mittlern und norblichen Affiens bemertt bereits Berobat eine große Berschiebenheit ber Sprachen. Die griechi= ben Sanbelsftabten vom ichen Raufleute, welche aus schwarzen Meer burch bas jetige Raptschad nach ben Nordlandern ber Caspischen Gee und ber gro-Bucharei zogen, mußten fieben verschiedene Ben Dollmetscher mit fich nehmen, weil fie burch eben fo viele, anders redende, Bolfer tamen \*). Ungeachtet biefer Berfchiebenheit aber tann man boch nicht zweifeln. baß es auch in biefen großen Steppenlanbern weit berrschenbe Sprachen gegeben habe; sobalb man bie großen und weit verbreiteten Bollerftamme tennt, wie Scothen und Sarmaten, die hier herumzogen, und bei aller Berichiebenheit ber Mundarten boch jeder gewiß eine Sauptsprache batten; ba die gemeinschaftliche Abkunft und Berwandtschaft ber horben, bie zu jedem Stamme gehorten, Feinem Zweifel unterworfen war.

Die größte Mannigsaltigkeit ber Sprachen scheint sich im Alterthum in ben Caucasischen Gebirglandern gefunden zu haben, so wie sie sich bort auch noch gegenwärtig sindet. Die große Menge kleinerer und größerer Bolkerschaften, die hier ihre Wohnsite hatten, und theils durch Kriege, aber gewiß noch mehr durch den lebhaften

<sup>&#</sup>x27;) Herod. 1V. 24.

Berkehr und Sandel, ber in biefen ganbern flatt fanb, babin gezogen waren, tamen aus fehr verschiebenen Gegenben, und hatten baber auch alle ihre verschiedenen Munbarten mitgebracht \*). In ber einzigen griechischen Banbelsftabt Diofcurias, an ben Oft-Ufern bes fcmarzen Meers, borte man zu ber Beit ber großen Martte, bie bort gehalten wutben, nach Strabo's Bericht, über 70 verschiebene Manbarten reben \*\*). Eben bieses lehren auch die Nachrichten, die uns Kenophon in ber Geschichte seines berühmten Rudzuges, ber burch biese Gegenden ging, aufbehalten bat. In Armenien konnte er fich noch burch seine Perfischen Dolmetscher verständlich machen; allein wie er sich aus biesem ganbe weiter nach Wellen und bem schwarzen Meere jog, traf er eben fo viele ihm ganglich unbefannte Dialette, als er fleine Bolferschaften vorfand \*\*\*)

Als Hauptsprachen Assens muß man also vorzäglich bie Semitischen und Persisch en Mundarten ansehen, von welchen die lettern bis zum Indus reichen. Die Untersuchung über die alten Sprachen jenseit des Industigen noch zu sehr im Dunkeln, als daß es möglich ware, daraus sichere Resultate zu ziehen. Wielleicht ist es aber unserm Zeitalter noch ausbewahrt, auch hierüber zu größern Ausschlässen zu gelangen, wenn sich die nahe Berwandtschaft des Zend und Sanscrit, der heitigen Persischen und ber heitigen Indischen Sprache, bestätigt;

<sup>&</sup>quot;) Herod. 1, 203.

<sup>&</sup>quot;) Strab. p. 761.

<sup>\*\*\*)</sup> Xonoph. Anab. IV. Op. p. 340.

wenn es dem Brittischen Entbedungsgeist gelingt, mehrere Ueberdleibsel ber Alt-Indischen Litteratur ber Bergessenheit zu entreissen; und ein zweiter Anquetil die heiligen Bucher ber Braminen mit gleichem Erfolge ans Licht zieht, als ber erste die der Parsen Europa gesschenkt hat.

Eine andre Erscheinung aber, welche uns bie Sprachen Uffens barbieten, und an welche schon bie vorber erwähnten Alt. Perfischen Sprachen erinnern, barf bier nicht mit Stillschweigen übergangen werben. Richt nur in ben Perfischen ganbern namlich, sonbern auch in benen bes öftlichen Afiens, besonbers bem biffeitigen und jenseitigen Inbien, finden wir neben ben lebenben Sprachen, andere, bie nicht mehr im Munbe bes Bolls, fonbern nur in Schriften fortbauern. Bu ihnen gebort in Perfien bas oben ermannte Bend und Pelvi; in bem biffeitigen Inbien bas berühmte Sanftrit; fo wie bas Bali in bem jenseitigen. Es ift bier jeboch nicht von ben Berhaltniffen biefer Sprachen gegen einanber: von ihrer nabern ober entferntern Berwandtschaft bie Rebe; fonbern nur von biefer Erscheinung im Sangen, und bon ihrem Urfprunge.

Sprachen können nicht anders entstehen und gebeihen als im Munde des Bolks; wenn sie gleich ihre hohere Ausbildung erst durch Husse der Schrift und Litteratur erhalten. Auch jene Sprachen mussen nothwendig einst lebende Sprachen gewesen seyn; ginge dieß nicht auch schon daraus hervor, daß mehrere der jetzigen Bolkssprachen als abgeleitet aus ihnen erscheinen. Der Ursachen, durch welche sie aushörten lebende Spra-

chen gu fenn, laffen fich mehrere benten. Die Beranberungen burch Dialette; bie bei jeber fich etwas weit verbreitenben Sprache unvermeiblich entsteben; Die Bermischung mit anbern Bolfern; und besonders die Unterjochung burch Rrembe. Durch biefe und abnliche Urfachen kann in bem Laufe ber Beit bie Ausartung einer Sprache fo groß werben, bag neue Sprachen aus ihr entfleben, bie felbst einer boberen Ausbildung fabig werben. aber bie alte Sprache fich neben biesen erhalten, so bebarf fie einer Stute; und biefe findet fie am ficherften in ber Religion; indem fie bie Spruche bes Gultus bleibt. Sie wird baburch jur beiligen Sprache; und erhalt auch in ben Mugen bes großen Saufens einen boberen Charafter. Dieg ift aber gang vorzüglich ber Rall mit benjenigen Religionen, bie auf heilige Bucher gegrunbet finb. Diefe enthalten nicht nur bie Bebren, sondern oft auch die Gebete und Liturgien, bie bei bem Cultus gebrauchlich find; und fo werben fie bas Bauptmittel zur Erhaltung von Sprachen, welche nicht mehr au ben lebenben gehoren. Denten wir und besonbers nun Bolfer, bei benen bie Priefter eine abgefonberte Glaffe ober gar Rafte bilben, fo geht baraus fur biefe bas Bedürfniß hervor, mit ber beiligen Sprache fich zu beichaftigen; und bie Renntniß einer folchen Gprache wird gelehrtes Studium. Dag biefes mit ben oben ermabnten Sprachen Afiens ber Fall fen, ift allgemein bekannt; und auch felbst wenn ber große Saufe ber Briefter bie Dube ber Erlernung scheut, und ihm felbft unverfiandliche Gebetsformeln recitirt, werben boch bie beiligen Schriften auf biefem Wege erhalten; und es wird schwerlich an Einzelnen fehlen, die fich mit ihrer Erklarung beschäftigen.

Wie viel Frembartiges auch eine folche Erscheinung fur uns haben mag, fo fehlte boch wenig baran, baff fie fich auch in bem westlichen Europa erneuerte. Sprachen beffelben find bekanntlich meift bie Tochter einer Mutter, die wir nicht zu ben lebenden gablen, bes Lateins. Sie gingen aus ber Ausartung beffelben bervor; fie wurden felbstftandige Sprachen, und erhielten burch bie Litteratur ber Bolfer ihre Ausbilbung. Das Latein fand aber feine Stute in bem Cultus, inbem es bie Sprache bes offentlichen Gottesbienftes mar; unb auch felbft unfre beiligen Schriften in bemfelben gelefen wurden. Mur bie Geiftlichkeit verftand baffelbe, ober follte es boch verfteben. Es war alfo fo gut auf bem Bege eine "heilige" Sprache zu werben, ale bie oben erwähnten in bem Drient. Mur zwei Dinge haben es verbindert. Das Wiederaufleben ber classischen Litteratur in Italien feit bem vierzehnten Sahrhundert; woburch es in allgemeinen Gebrauch fam; und felbft bie Sprache ber feinern Belt mube; und bie Reformation, bie burch Predigten und Bibeluberfetjung in ber Mutterfprache feinen Gebrauch bei ben Protestanten, und großentheils auch ben Catholiten, aus ben Rirchen verbrangte. -Es mar bier nur bie Absicht auf jene Erscheinung in Affen im Allgemeinen aufmertfam zu machen. Das Beitere über fie bei ben einzelnen Bolfern.

Obgleich die Kenntnis von Affen in seinem gangen Umfange erft ein Borzug unserer Beiten ift, fo war bennoch ein weit größerer Sheil besselben im Persischen Beitalter den Erlechen bekannt, als man vielleicht erwarten mochte. Sie kannten die Länder des Persischen Reichs, vom Mittelmeer die zum Indus, und zu der Sandwüsste der kleinen Bucharei, in ihrer ganzen Ausdehnung. Richt weniger ausgebreitet und genau sindet sich schon dei Herodot die Kenntniß des mittlern Asiens, oder der Lattarisch Mongolischen Steppenländer, und der dort herumziehenden Bolkerstämme, besonders in der Nachdarschaft des Caspischen Meers. Nur das Nördlichste und Destlichste Asien bleibt noch in ein zweiselhastes Dunkel gehüllt; in welches aber dennoch schon einige Lichtstrahlen fallen, die eine weitere Ausklärung hossen lassen.

Bon ben vielen Boltern Afiens tonnen und nur biejenigen beschäftigen, welche nicht bloß als wilbe Eroberer glangen, fonbern als civilifirte und hanbelnbe Nationen erscheinen. Die Perfer, als bas herrschende Bolf, ziehen billig zuerft unfere Augen auf fich; bie Kentniß ihres Reichs und ihrer Berfassung giebt ben Maakstab für bie Berfaffung aller ber großen Monarchieen, bie in alteren und neuern Beiten fich in Afien gebilbet baben. In ameifelhafter Ferne bleiben bie Inber fteben. Die Phonicier und Babylonier, in beren Banben ber Seebanbel und ganbhandel, und faft alle Manufafturen biefes Belttheils waren, forbern nach biefen gunachft unsere Aufmerksamkeit. Unter bem Abschnitt von ben Scuthen werben wir endlich bie Rachrichten, bie fich von ben Romabischen Bolkern bes mittlern Afiens, und bem Caravanenhandel, ber burch ihre ganber lief, erbalten baben, jufammenftellen.

Perser.

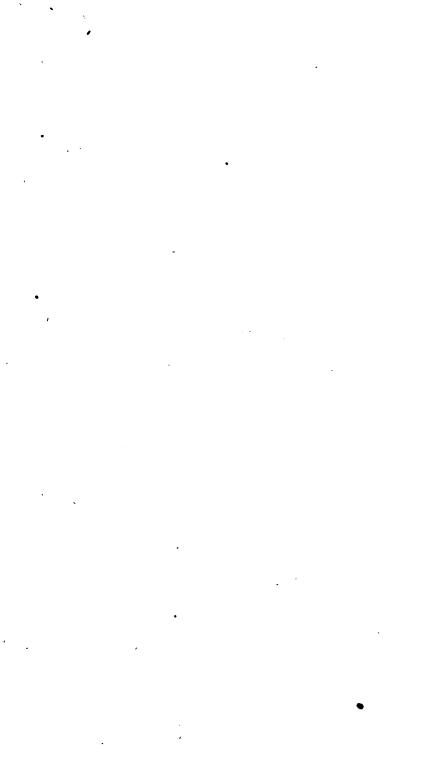

Die Perser haben mehr wie andere Nationen bafür gesorgt, bas Anbenken ihrer Thaten burch schriftliche Dentmahler aufzubewahren; aber fie haben bennoch bas Schidfal ber mehrften Bolter bes Alterthums getheilt, welche bie Erhaltung ihres Ruhms fremben Geschichtfcreibern überlaffen mußten. Go forgfaltig fie auch in ber Aufzeichnung ber Begebenheiten ihres Reichs waren, fo find bie Urfunden ihrer Geschichte, bis auf wenige, bie ber Bufall erhielt #), bennoch verlohren gegangen; und die Inschriften auf ben Ruinen von Persepolis baben, fo wie die auf ben Aegyptischen Monumenten, gleichsam fich felbst überlebt, so lange uns noch ber vollftanbige Schluffel zu ben Alphabeten fehlt, in benen fie geschrieben find. Die Berhaltniffe indeg, in welche bie Perfer mit fremben Boltern geriethen, verschafften ihnen unter biefen gleichzeitige Geschichtschreiber, unter melden fogar einige teine Dube und teine Roften fparten, um in Afien felbft fich von Allem geborig zu unterrichten. Es geboren babin theils Juben, theils Griechen;

<sup>4)</sup> Die Colcte Perfifder Ronige in ben Buchern Efra und Rebemia,

von jenen bie Unnaliften, Rebemias und Efra #), und einige ber fpåtern Propheten; von biefen vorguglich herobot, Ctefias, Tenophon und Arrian. Der lette entlehnte feine Rachrichten faft wortlich aus ben Schriften ber Begleiter Alexanders, bes Arifiobuls und Ptolemaus Lagus \*\*), und tritt also mit in bie Reibe ber gleichzeitigen Schriftsteller, bie noch Augenzeugen von bem Fall bes Perfischen Reichs maren; bie in seinem Werke herrschende Critik aber erhoht noch ben Berth beffelben, und macht es zu einer ber hauptquellen, aus ber ber Forscher bes Perfischen Alterthums schopft. nophone Gefchichte bes Rudzugs ber gebntaufend Griechen ift reich an Nachrichten über ben innern Buftanb ber Perfifchen ganber, wenn er gleich eis gentlich nur als Felbherr schrieb; und nicht weniger lebrreich ift feine Cyropabie, - bas einzige griechische Bert, in bem' ber Geift bes Drients weht! Sein Cyrus ift ein getreues Bilb nach ben Ibealen eines Dfemichit,

- \*) Auch bas Buch Efther rechne ich babin, bas, wenn es gleich nur eine fingirte Erzählung enthält, boch ein getreues Gemahlbe Perfischer hoffitten ift.
- \*\*) Remlich in seinem hauptwerk de expeditione Alexandri M. In seinen Indicis aber aus dem Rearch, dem Befehlshaber der Flotte Alexanders, bessen Aagebuch seiner Schiffsahrt von der Mundung des Indus dis zu der des Euphrats darin ents halten ist. Ganzlich verschieden davon ist der sogenannte Periplus maris Erythraei von einem andern Arrians höcht wahrscheinlich ein Aussahr eines reisenden Kausmanns aus dem zweiten Jahrhunderts, der hier also noch nicht in Betracht kommen kann.

Suftafp, und anderer ber gefeierten Ramen Afiens, covirt; und bas romantische Gewand, bas er bem Gangen umwarf, konnte nur von baber entlehnt werben. Sollte auch vielleicht in einzelnen Stellen ber Socratische Beltweise und der griechische Feldherr ju febr hervorblicken, fo bleibt fein Bert bennoch ein Deifterftud, bas fur ben Geschichtforscher, ber es mit Critik gebraucht, nicht weniger intereffant als fur ben Aefthetifer ift. Ctefias lebte als Argt an bem Sofe bes Artagerres, eben bes Rurften, gegen welchen Tenophon in bem Beere feines Brubers, bes jungern Enrus, focht. Das Butrauen, bas er fich zu verschaffen wußte, babnte ibm ben Weg felbft ju ben Verlischen Archiven, aus benen er, in Berbinbung mit munblichen Nachrichten, bie er einzog, ben Stoff für feine Perfifche Geschichte, in 23 Buchern, sammlete; allein ber Bufall bat uns nur einen durftigen Auszug aus biefem großen Berte, ben wir bem Patriarchen Photius verbanten, nebst einigen zerftreuten Bruchftuden erbalten \*). Batten wir fein Bert gang, fo murbe er ber Sauptichriftfteller neben Berobot fenn, ber jest unter allen ben erften Plat einnimmt. Herodot sah Affen gwar nur als aufmertfamer Reifenber; aber feine Bifbegierbe und unermubeter Rorfcungsgeift, fein gefundes Urtheil, und feine Befdeibenheit und anspruchlofe Einfalt, die fo unvertennbar aus feinen Ergablungen berporleuchten, und bem Frembling immer am erften und auverlaffigften bas Berg und bas Butrauen ber Auslanber gewinnen, führten ibn ju eben ben Quellen, aus

<sup>2)</sup> Man findet fie gewöhnlich binter ben Ausgaben Berobots.

benen Ctesias schöpfte. Der Bater ber Geschichte sagt es uns zwar nirgends ausbrudlich, daß er schriftliche Urkunden in Asien genutt habe; allein ein ausmerksamer Leser wird bald bei ihm eine Menge von Nachrichten sinden, die schwerlich aus einer andern Quelle gestossen sevn können.

Die Glaubwürdigkeit dieser Schriftsteller also, in so fern sie nicht als Augenzeugen reden, oder mundliche Erzählungen wiederholen, hangt von dem Werthe und der Beschaffenheit dieser schriftlichen Urkunden ab. Worin bestanden diese? Wie bildeten sich aus ihnen die Persischen Archive, von denen man und nicht selten erzählt, ohne doch ihre Entstehungsart und Beschaffenbeit aufzuklären? — Die Geschichte des Orients sollte eigentlich mit der Beantwortung dieser Fragen anfangen, ohne welche keine historische Eritik statt sinden kann; und die Besorgnis des Geschichtsorschers ist gewiß nichts weniger als ungegründet, daß man ihm unter ienem Entopässchen Namen einen Begriff unterschieden möge, der Assen war.

Die Perser hatten, nach Allem, was wir von ihnen wissen, keine historische Dichter, noch viel weniger aber eigentliche Geschichtschreiber, die der Orient überhaupt nicht kennt. Bielmehr stand ihre Geschichtschreibekunsk in genauer Verbindung mit ihrer Regierungskunst; und war eine Frucht des bei ihnen eingeführten Despotismus, und der sast übermenschlichen Verehrung, die man ihren Königen bewieß. Auf das, was der König that und sagte, legte man ein solches Gewicht, daß man es der Ausbewahrung wurdig hielt; und daher war seine Persen

gewöhnlich von Schreibern umgeben, die seine Handlungen und Reben auszeichnen mußten. Sie dursten den König selten, und überhaupt nie verlassen, sobald er dssentlich erschien. Sie werden häusig, und bei den verschiedensten Gelegenheiten, von jüdischen nicht weniger als von griechischen Schriftstellern erwähnt. Sie begleiten ihn bei Festen \*), bei Musterungen der Armeen \*\*), ja sogar in das Getümmel der Schlacht \*\*\*); und selbst die Reden, die bei solchen Gelegenheiten dem Könige entsielen, sinden wir durch sie ausbewahrt. Zugleich war ihnen die Absassung der königlichen Besehle oder Verordnungen übertragen, die nach der Sitte des Orients gleich in Gegenwart der Könige niedergeschrieben, mit seinem Kinge bessegelt, und sodann versendet wurden.

Auch war biese Einrichtung keinesweges blos ben Persern eigen, sondern sie ist dieselbe bei den mehrsten andern Hauptvolkern Asiens. Wir horen von jenen königlichen Schreibern schon gleich bei den ersten Mongolisschen Eroberern †); und von Hyder Ali ist es bekannt, daß er nicht weniger als vierzig derselben um sich zu haben pslegte, sodald er sich öffentlich zeigte ††).

<sup>\*)</sup> B. Efther 3, 12. 8, 9. . cf. Efta 0, 1.

<sup>&</sup>quot;) Herod. VII. 100-

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIII. 90

<sup>†)</sup> Abulfasi Hist, des Tartares p. 323. Auch der jehige Beberricher Perfiens hat seinen Schreiber ober Annalisten, der feine Geschichte aufzeichnen muß. Morier Travels I, p. 200.

<sup>††)</sup> Eprengel bift. Raschenbuch fur 1786. 6. 247. 248.

Dies war alfo bie Quelle jener toniglichen Diarien ober Chronifen ber Perfer \*), welche, indem fie in ben verschiebenen Sauptftabten bes Reichs, wo bie Ronige fich aufzuhalten pflegten, in Sufa, Babplon und Etbatana, niebergelegt wurben \*\*), jene fogenannten Archive ber Perfer bilbeten. Gine Geschichte, aus ihnen geschopft, mußte naturlich imehr eine Sof - als eine Reichsgeschichte werben, und gerabe biefes beftatigen bie Ueberbleibsel bes Steffas ###). Aber auch in Berobots Perfischen Nachrichten erscheint, wenn man fie aus biefem Gefichtspunkte betrachtet, manches in einem anbern Man begreift es alsbann nicht nur, wie er fo &ichte. manche Reben ber Perfischen Konige, und fo manche Unefboten aus ihrem Privatleben aufzeichnen konnte, fonbern auch einige ber wichtigsten Urfunden ber alten Bolfergeschichte, bie er uns aufbewahrt hat, erhalten baburch einen hoberen Grab von Buverlässigkeit. Ich rechne babin vorzüglich jenes große Bolkerverzeichniß in bem Beere bes Terres, mit ber Beschreibung ihrer Rleibungen und Ruftungen und ben Namen ihrer Anführer. ware unbegreiflich, wie ber Bater ber Geschichte noch vierzig Jahre nach biefem Buge biefes mit ber biplomatischen Genauigkeit batte erfahren konnen; allein er er-

<sup>\*)</sup> DiPIspai Basilinai bei Ctefias. Sie scheinen also auf Sauten ober Pergamen geschrieben gewesen zu seyn.

<sup>\*\*)</sup> Efra 6, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche damit die Erzählung B. Efther 6, 1. 2. wo der König sich die Chronik bringen, und die Erzählung vom Mardachai vorlesen läßt.

wähnt selber bas schriftliche Berzeichniß, bas ber Perfische König bei ber Musterung seines Heers burch seine Schreiber machen ließ \*), von welchem er wenn nicht alle historische Probabilität triegt, eine Copie und erhalten hat.

"Aber, wendet man vielleicht ein, wie konnten Cte-"fias und herobot jene Schriften nuten? Berftanben fie Perfifch?" — Barum hatten fie es nicht verstanben? Stefias, ber viele Jahre am Perfischen Sofe lebte, boch wohl gewiß; und von bem viel gereiseten Berobot, ber uns Perfische Borter überfest, ift es wenigstens in einem gewiffen Grabe mahricheinlich ##). Bubem gehorte es ju ber Pracht, auch wohl jum Beburfnig ber Perfischen Ronige, Schreiber und Dollmetscher aus allen Provingen ihres Reichs um fich ju haben; benn ihre Befehle murben in allen Sprachen ausgefertigt \*\*\*). Es fann alfo febr mohl fenn, bag auch Urfunden jener Art in mehrerlei Sprachen abgefaßt wurden. - Bie viel und wie menig aber Berobot und Ctefias aus jenen fcriftlichen Rachrichten schöpften, ift eine Untersuchung, bie funftigen Grititern aufbehalten bleibt. Denn daß fie jugleich mundliche Ueberlieferungen nutten, wurde schon an fich flar fenn, wenn fie fich auch nicht felber barauf beriefen.

Es ift bekannt, baß man über bie vielen Biberfpruche in ber alten Perfischen Geschichte fich zu beklagen pflegt. Allein unter ben gleichzeitigen Geschichtschreibern

<sup>\*)</sup> Herod, VII. 100.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VI. 98.

<sup>\*\*\*) 28.</sup> Efthet 3, 12.

find biese mehr anscheinend als wirklich. Herobot und Cteffas geben nur in Rebensachen von einander ab, wo es ber Natur ber Dinge nach schwer mar, zu einer volligen Gewißheit zu gelangen. Wenn man aber bie Nachrichten bieser Griechen mit benen ber jubischen Unnalisten vergleicht, so findet man zwar keine Uebereinstimmung, aber auch keine Wibersprüche. Sehr naturlich ! bie lettern reben blos von ben Berhaltnissen ber Perser zu ihrer Ration, und gerabe barum bekummern fich bie Griechen gar nicht. Nur bie Berschiebenheit ber Ramen von ein Paar Konigen macht Schwierigkeit. biese find bereits burch ben Aleiß ber Eregeten gehoben #); und konnen um so weniger befremben, ba bie gewöhnliden Benennungen ber Perfischen Konige eigentlich bloge Titel ober Beinamen maren, beren Deutungen und De robot aufbehalten hat ##); bie baber leicht veranbert und besonders in verschiebenen Sprachen auch verschieben ausgebrudt werben konnten.

Einzelne Widerspruche aber nicht nur, sondern gleichfam eine ganz andere Geschichte zeigt sich, wenn man
mit jenen Nachrichten gleichzeitiger Schriftsteller die Berichte Persischer Annalisten und Dichter aus
aus einem viel spatern Beitalter vergleicht. Es gehört
zu diesen der historische Dichter Ferdusi, aus der Periode
des Calisats; und aus noch spatern Beiten verschiedene Unnalisten, unter benen besonders Mirkhond, und sein

<sup>8)</sup> Gidhorn Repertorium B. XV.

<sup>\*)</sup> Herod. VI. 98. Darius hieß ber Rachtige; Zerres ber Kriegerifche; Artarerres ber große Krieger.

Sohn, ben man jum Unterschieb von ihm Rhonbemir nennt, (beibe erft aus bem vierzehnten Sahrhunbert,)" berühmt find. Sie schöpften ihre Nachrichten über bie Schidsale ihres Bolks theils aus schriftlichen Urkunben, theils aus Sagen, bie fich im Drient burch alle Jahrhunderte bis auf neuere Beiten erhalten haben #). ben Foricher bes Alterthums haben fie allerbings einen Berth; weil fie ihn mit ben Borftellungen ber Nation vertrauter machen, und bie Geschichte berfelben ihm in bem Lichte zeigen, in bem ber Drient fie fieht; nur großen eritischen Werth wird man ihnen nicht beilegen wollen, fobalb man bas fpate Beitalter ihrer Berfaffer, und bie Berbrehungen und unvermeidlichen Beranderungen kennt, benen jebe Trabition burch eine Reihe von Jahrhunderten ausgesett ift. Sie konnen mit ben Berichten gleichzeitiger Schriftsteller in feine Parallele gefett werben; und bie gegenwartigen Untersuchungen werden sich bloß auf diese letteren eine schränken.

\*) Eine Bearbeitung ber Persischen Geschichte aus diesen oriens talischen Quellen findet man in der Allgem. Welthis ftorie B. IV. S. 318. 2c. Das im Tert über ste gefällte Urtheil gilt natürlich nur für das Persische Alterthum. Für die spätern Perioden, wie für die der Sassanden (von wetcher herr Silvester der Sacy in seinen Monuments de la Perse uns eine Uebersetung geschenkt hat,) wird man ihnen ihren historischen Werth nicht absprechen.

## Erster Absichnitt.

Seographifch-ftatiftifche Ueberficht bes Perfifchen Reichs nach ben Satrapieen.

Das Persische Reich verdankte seinen Ursprung einer ber großen politischen Staatsumwälzungen, die in Asien so gewöhnlich sind; und beren Entstehung und Sang wir schon oben im Allgemeinen haben kennen lernen. Ein rohes, entweder ganz oder doch dem größern Theile nach, nomadisirendes Gedirg-Bolk, wurde eroberndes Volk, breitete sich mit einer reißenden Schnelligkeit aus, und unterwarf sich die sämmtlichen Sänder des südlichen Asiens, mit Ausnahme der Arabischen Halbinsel, vom Mittelmeer dis zum Indus und Sarartes. Auch die nächsten Sänder von Europa sowohl als Afrika wurden durch seine Angrisse erschüttert, und zum Theil unterjocht; und ungeachtet der vielen Empörungen, die sowohl in diesen als in andern Provinzen ausbrachen, und nicht immer völlig oder sogleich gedämpst werden

konnten, behauptete es bennoch seine Herrschaft im Ganzen burch volle zwei Jahrhunderte #).

Die Eroberungen ber Perfer wurden mit aller ber reißenden Schnelligkeit gemacht, bie von ber Art, wie barbarische und besonders nomabische Bolker ihre Kriege fubren, ungertrennlich ift. Schon ihr erftes gemeinschaftliches Oberhaupt, Cyrus ober Cores, unterjochte alle nachmaligen Usiatischen Provinzen ihres Reichs: und obgleich feine fruhern Schicffale in basjenige Duntel gebullt finb, in welches bie Gefchichte großer ober außerorbentlicher Menschen, die unbekannt und unerwartet aus bem Duntel hervortreten, ber Natur ber Dinge nach gehüllt senn muß; so haben sich boch hinreichenbe Rachrichten von ihm erhalten, um ben Sang feiner Eroberungen im Gangen verfolgen gu tonnen. Es gab bamals in Afien brei machtige Reiche, ober vielmehr brei berrschende Bolfer, welche bie übrigen sich ginsbar gemacht batten: bie ben Perfern nahe verwandten Deber, und bie Babylonier ober Chalbaer, im innern, und bie Ender in Borberafien. Diefe letten batten unter ihrem Konige Croefus eben bamals ihre Eroberungen bis an ben Aluf Balps ausgebehnt, (benn vorher batten fie nur ein fehr beschränktes Gebiet,) und sich also in ben Besit bes größten Theils ber vorberafiatiichen Salbinsel gesett; wodurch ihr Reich beinahe einen

<sup>\*)</sup> Rach ber zuverlässigsten Beitrechnung gelangte Chrus zur herrschaft von Asien um bas Jahr 560. und Darins III. kam um 330. v. Chr.

#### 142 Geographisch: statistische Uebersicht

gleichen Umfang mit Deutschland erhielt "). Die Reiche ber Meber und Babylonier waren alter, aber beibe gleichfalls auf einem abnlichen Bege, wie bas jest entflebenbe Persische, burch erobernbe Bolfer gebilbet. bie Grenze bes Debifchen wird im Beften ber Rinf Digris angegeben; langft beffen Ufern fie eine Reibe fester Gremplate angelegt hatten, von benen Respila und gariffa erwähnt werben \*\*); ob man fich gleich aus ben Magen ber gleichzeitigen Bubifchen Schriftfieller \*\*\*) und aus herodot +) erinnern wird, daß sie ihre verheerenden Buge nicht selten ins westliche Ufien, selbst bis jum Salvs, fortzuseten pflegten. Wie weit ihre Herrschaft im Often reichte, lagt sich nicht bestimmen, weil es in verschiebenen Beitaltern verschieben gewesen ju feyn Scheint. Benn es nach ben Buchern bes Benbavefta nicht zu bezweifeln scheint, baß fie in ben frubern Beiten auch Aria und Bactrien bis zum Drus und Indus bin umfaßte, fo icheinen fich boch nachmals hier unabhangige Dynaftien gebilbet ju haben. Gewiß aber maren ihnen viele Bolfer unterworfen. Denn in ihrem Reiche berischten nach herobot bie Bolfer nach ber Entfernung über einander. "Die Meber, fagt er 17), hatten bieselbe Meinung wie bie Perfer, baß fie fich fur bas erfte aller Bolfer hielten, und bie übrigen in eben bem Maage für

<sup>\*)</sup> Herod. I. 28.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph, Anab. Op. p. 308. 309.

<sup>\*\*\*)</sup> Jesaius 13, 18.

<sup>+)</sup> Herod. I, 103. wo ber Balys bie Stenze beift.

<sup>††)</sup> Herod. I, 134.

geringer und verächtlicher anfahen, als fie weiter von ibnen entfernt waren. In bem Debifchen Reiche herrschten baber bie Bolfer über einander. Die Meber felber nemlich über alle, und biejenigen besonders, die ihnen zunächst wohnten; biese wiederum über ihre Nachbaren; und biefe wieder über bie, welche auf fie folgten." Inbeg wiffen wir aus anbern Stellen, bag bie Regierung, wie in andern Affatischen Reichen, eine Satrapenregierung war; inbem bie fremben Bollerschaften unter Debischen Satrapen ftanben; jene Herrschaft mar also wohl nur eine Rangordnung ber Bolfer; und bie Ginrichtung vermuthlich fo, baß jeber Satrap die Tribute von seinem Rachbar eintreiben, und baber bie letten, ober bie nachften an Medien, ben Ertrag bes Gangen bem Konige überliefern mußten. Bor ber Berrschaft ber Perfer maren fie bas reichere, und zugleich bas gebildetere Bolk; bie Magische Religion unter ihnen herrschend war. Richt blos ihre Eroberungen und die Eintreibung ber Tribute batten fie zu einem reichen Bolke gemacht; sonbern auch Die Lage ihres Lanbes, burch welches bie großen Sanbeisftraßen von Afien liefen. An ben Hofen ihrer Konige, die mit unumschrankter Gewalt regierten #), herrschte ein ftrenges Ceremoniel ##), und augleich eine Prachtliebe, bie nur auf jenem Bege entstehen und befriedigt werben konnte. Die Schilberung bes Perfischen Sofcs, ber gang nach ihrem Dufter fich bilbete, wirb bies in ber Rolge beutlicher machen.

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 13.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I, 99,

#### 144 Geographischesstatistische Uebersicht

Einen viel höhern Grab der Bildung hatten die Babylonier erreicht, denen wir unten einen eignen Abschnitt widmen werden. So wie das Medische Reich mehr die östlichen Länder, vom Tigris dis zum Indus, umsaste, so erstreckte sich die Babylonische Herrschaft mehr über das westliche Asien, vom Tigris und Euphrat dis zu den Usern von Syrien und Phonicien. Seit etwa 120 Jahren waren sie Herren desselben; denn so lange vor Cyrus hatte Nebukadnezar, der Stister ihres damaligen Reichs, seine Siege und Eroberungen dis dahin ausgebreitet.

Diese brei Reiche wurden von Cyrus eins nach bem anbern über ben Saufen geworfen; eine einzige ober ein Paar Schlachten entschieden ihr Schicksal. gewöhnliche Erscheinung in jenen großen bespotischen Monarchien, die feine andere Stute als bas heer bes Despoten haben, und baber nothwendig auseinanderfallen muffen, sobald biefes besiegt ift! Die Starte. bie ein Staat burch bie innere Bortrefflichteit feiner Berfaffung erhalt, bie jenen achten Datriotismus erzeugt, aus bem mahrer helbenmuth berverkeimt, und eine gangliche Unterbrudung bei irgend gleidem Kampfe beinabe unmöglich macht, konnte man nicht unter Rationen kennen lernen, wo ber umbeschränkte Despotismus die allgemeine Form ber Regierung war.

Bon einem !noch fo roben Bolte, als bamais bie Perfer waren, wird man es nicht erwarten, bag fie einem Reiche von fo großem Umfange, und von fo versichiebenen Bestandtheilen, sogleich eine wohleingerichtete

allgemeine Berfaffung hatten geben tonnen. Bie biefe entstand und fich fortbilbete, wird ber Gegenftand einer ber folgenden Untersuchungen fenn. Aber auch felbft bas, worauf in Reichen von beträchtlichem Umfange jene gegrundet werden muß, eine genaue Provingenabtheilung, nach festen geographischen Grenzen, tonnte noch nicht bas Wert ber erften Eroberer fenn. Denn hatte man auch bas Bedurfniß bavon gefühlt, fo wurde bennoch bie Befchranktheit ber geographischen Renntniffe bie Musfuhrung unmöglich gemacht haben. Allein man war fo weit bavon entfernt bles gu fublen, bag unter ben beiben erften Regierungen bagu auch nicht einmal ber Anfang gemacht ju fenn scheint. Der Beg, auf bem man bazu gelangte, war kein anberer, konnte auch nicht leicht ein anberer fenn, als bas Bedurfniß einer regelmäßigern Eintreibung ber Eribute. Allein auch felbst fur biese waren unter Cyrus und Cambofes noch teine Bestimmungen feftgefest; fonbern fie wurden ben besiegten Boltern willführlich aufgelegt, je nachbem Beit und Umftande es erlaubten ober erforberberten, und von ihnen unter bem Namen von Gefchenten, b. i. Darbringungen, bie eben burch ibre Unbeftimmtheit oft am brudenbften werben, - nach ber Sitte bes Drients, - bem Konige entrichtet. Erft unter Darius, bem Cohn bes Syftafpis, - uberbaupt bem größten unter ben Perfischen Furften, ward barin eine feste Einrichtung, und bamit zugleich ber erfte Entwurf ju einer Provinzen ., ober, nach Perfifcher Art zu reben, Satrapieen - Abtheilung gemacht.

# 146 Geographisch statistische Uebersicht

Dieser erste Entwurf, ohne Zweisel eines ber interessantesten Ueberbleibsel bes Alterthums, ist uns burch Herobot, aus Persischen Urkunden, erhalten worden \*). Allein bei einer genauern Bekanntschaft mit der Persischen Geschichte nimmt man balb wahr, daß jenes Satrapieenverzeichniß keinesweges mehr für die folgenden Zeiten anwendbar sey; und überdem trägt es auch die Spuren

\*) Herod. III. 89 197. Daß herobots Satrapieenverzeichniß für bie fpatern Beiten bes Perfifchen Reichs nicht past, ift bereits von Andern bemerkt worden. Daher pflegt man sich fo au belfen, bag man fagt, biefe Abtheilung ben Berobot fep bloß eine Binang . Abtheilung gewefen, von der bie Merritorials Abtheilung also verschieben gewesen fep. Diefe Borftellungsart aber ift zuverläffig falich. In ber gangen Perfifchen Gefcichte tommt teine Spur pon einem fols den Unterschiebe vor; ja bie unten folgende Unterfuchung aber bas Verfische Kinanzwesen wird lehren, bag fie ihren Einrid. tungen gerabezu wiberfpricht. Bielmehr bilbete fich ihre Ris nanzeinrichtung zugleich mit ihrer Territorialabtheilung fort : und eben weil bie lette in jener Urtunde noch fo rob und novolltommen erscheint, konnte bie erfte auch nicht biefelbe bleis ben. — Einen lehrreichen Commentar und auch eine vortreffs liche Charte zu Berobots Satrapieenverzeichnig hat B. Rennel in feiner Geography of Herodotus gegeben, inbem et bie Eintheilung als eigentliche Provinzeneintheilung anfieht, mo febe Satrapie nur benachbarte Boller umfaßt habe; welches jeboch gegen bie Ibee bes Schriftstellers ift, ber ausbrucklich fagt, baß balb benachbarte, balb aber entfernte Bolfer unter Einer Satrapie begriffen fenen. III. 89. Indes fcheint bas lettere nur ein paar mahl ber Fall gewesen zu fepn, und Die Charte verliert also baburd nichts von ihrer Brauchbarteit.

eines ersten Bersuchs so beutlich an ber Stirne, baß es eben badurch noch an Interesse gewinnt. Man barf nehmlich auch hier noch keine Provinzenabtheilung nach geographischen Bestimmungen suchen, sondern es ist nur eine Classification der verschiedenen Bolker, die die untersochten Länder bewohnten, mit der Bestimmung des ihnen auserlegten Tributs. Ia! auch selbst diese Bolker sind nicht einmal geographisch geordnet, sondern man sindet zuweilen solche, die sehr entsernt von einander wohnen, (wie auch der Schriftsteller selber bemerkt) \*), aus, uns unbekannten, Veranlassungen zussammengestellt.

Bei einer geographisch ftatistischen Uebersicht kann baher Herodots Satrapieenverzeichnis keineswegs zum Grunde gelegt werden. Bielmehr ist es die Pslicht bes Geschichtschreibers, seinen Standpunkt in dem Zeitalter zu nehmen, wo die Persische Provinzeneintheilung ihre Bildung schon bekommen hatte; das ist in der letzten Halfte, und gegen das Ende, der Persischen Monarchie. Und wenn sich gleich aus diesen Zeiten kein eigentliches Verzeichnis der Satrapieen erhalten hat, so läst sich basselbe boch leicht aus den Werken gleichzeitiger

<sup>•)</sup> Herod. III. 89. Man sieht zugleich aus diesem Berzeichnis, bas es nach ben eben bamals bestegten Beleern, ober wer nigstens benen gemacht ift, die man unter die Bestegten zählte. Denn mehrere berselben, die entweder burch ihre Gebirge ober burch ihre weiten Steppen geschüht wurden, machten sich sehr balb unabhängig, und bezahlten keine Aris bute, wovon unten mehrere Beispiele vorkommen werden.

Schriftsteller, vorzüglich bes Tenophon und Arrian, zu-

Das Persische Reich umfaßte bamals bie Usiatischen ganber bis jum Inbus, wohin Darius Syftafpis einen Bug unternommen batte. Dieser Fluß machte aber ftets bie oftliche Grenze aus, und wird ausbrudlich als folche von ben jubischen sowohl als griechischen Schriftstellern genannt \*\*). Es ift billig zu verwundern, bag fie ihre Maffen nicht über ein gand verbreitet haben, bas unter allen am mehrsten von jeber burch feine Reichthumer bie Sabsucht ber Eroberer locte. Allein fie maren faft bie gange Beit ihrer Berrichaft über gu fehr im Beften, besonders mit den Griechen, beschäftigt, als baß fie ihre Siege im Often noch weiter hatten ausbehnen tonnen. wo ohnebem friegerische und gablreiche Bolfer im Innern von Indien benfelben ein Bicl fetten. Nach Norben machten bas schwarze und Caspische Meer, und bie zwischen beiben befindliche Caucafische Bergfette, beren bober Ruden nie von ihnen, (fo wie von teinem andern Uffatischen Eroberer vor Dfingischan,) erstiegen ift, bie naturliche Grenze aus \*\*\*). Denn bie Nomabischen Bolfer nordlich von berselben in ben Aftracanschen Step-

<sup>&</sup>quot;) Im B. Efther I, 1. wird zwar bie 3ahl ber vom Perfis
schen Konig beherrichten gan ber auf 127 angegeben. Es
folgt aber nicht, baß bieß eben so viele Satrapieen waren,
ba jebe Satrapie gewöhnlich mehrere Bolkerschaften umfaste
Und baß bie obige 3ahl so zu verstehen sep, wird aus
Sap. 8. 9. beutlich.

<sup>\*\*)</sup> B. Efther I. 1. Herod, IV. 44. \*\*\*) Herod. III. 97.

pen waren ihnen nicht tributair. Jenseit bes Caspischen Meers aber wurde ihr Reich burch die beiden großen Ströme, dem Jarartes und Drus, gegen die Streifzüge der Mongolischen und Tartarischen Bölkerschaften gedeckt, woselbst das zwischen beiden besindliche Sogbiana, oder die große Bucharei, die außerste Provinz war. Nach Süden begrenzte ihr Reich das Indische und Persische Meer, nebst der Arabischen Haldinsel, deren unermeßliche Sandwüsten jeden Versuch eines Eroberers fruchtlos machen; und gegen Westen das Mittelmeer \*).

Der Euphrat theilt dies große Reich gleichsam in ber Mitte, und wurde schon bei ben Persern selbst als die Grenzscheidung der Länder "biesseits und jenseits des Wasser" angesehen. Diese, in der Natur gegründete, Eintheilung erleichtert die Uebersicht des Ganzen außersordentlich, und wird mit so viel größerm Nechte auch hier zum Grunde gelegt. Die diesseitige oder die westliche Hälfte begreift alsdann theils die Haldinsel von Borderassen, theils Syrien und Phonicien, die jenseitige oder kstliche Hälfte die Länder zwischen dem Euphrat und Visgris; und dann vom Tigris die zum Indus. Wir werden es versuchen, sie einzeln nach ihrer politischen Ubsteilung kennen zu lernen.

Die Europäischen Lander junachst am Bellespont, ihnen uns terworfen waren, hing von Zeitumftanben , und ben fehr wandelbaren Berhaltniffen ab, in benen sie mit den Griechen ftanden.

### Lander diesseits des Euphrats.

# 1. Die Salbinsel von Borderaften ober Matolien.

Es giebt wenig ganber in ber alten Belt bie biftos rifch merkwurdiger maren, als biefe Salbinfel bes weftlichen Affens, die gewöhnlich unter bem Namen von Rlein-Ufien begriffen wird. Ihre Lage machte fie jum Schauplat ber Kriege, bie zwischen ben Rolfern von Ufien und Europa geführt wurden; und bas Schidfal mehrerer ber machtigften Reiche ward hier entschieben. Aber eben baburch warb fie auch ftets bie Beute frember Eroberer; und seit ben Beiten bes Cyrus, ber bas Lybifche Reich vernichtete, ift burch tein einziges einheimisches Bolk ein Staat von betrachtlichem Umfange und Dauer bort gebildet. Sie ward ohnebem nicht von Einer Ration, sondern von einer großen Anzahl ber verschiedensten Bolfer bewohnt, bie theils aus Europa, theils aus bem innern Afien eingewandert, theils auch feit uralten Beiten hier einheimisch waren, und burch ihre hohere ober geringere Cultur sich nicht weniger als burch ihre Abkunft unterscheiben. Die uppigen Jonier und Lyber, bie burch ihre Beichlichkeit jum Spruchwort wurden, lebten bier neben ben wilben Bewohnern von Pontus, von benen noch ein Theil seinen Aufenthalt in ben Balbern batte, und ein anderer als Nomaden auf Wägen herumzog. Herodot zählt in seinem Zeitalter dreißig verschiedene Bolkerschaften innerhalb des Bezirks dieser Halbinsel \*); und ihre Anzahl hat sich in der Folge nicht vermindert sondern vermehrt. Diese Verschiedenheit der Bewohner wurde also allein schon die Vereinigung zu Einem selbsteständigen Staat erschwert haben, wenn auch die beständigen Erschütterungen von außen, denen das Land ausgessetzt war, sie nicht verhindert hätten.

Die Perfer waren herren bes Lanbes, aber ihre Berhaltniffe mit ben Einwohnern waren teineswegs burchaus biefelben. Gine, burch bloge Eroberungen und Gewalt errungene, herrichaft mag zwar im Anfange unter ben besiegten Nationen keinen Unterschied machen; allein biefer Unterschieb erzeugt fich balb von selbst, nachbem burch bas Local, ober burch bie Lebensart und Berfaffung ber Befiegten, ber Despotismus mobificirt Die Perfer lernten es balb mit ihrem Schaben einsehen, daß freie und handelnde Boller, wie bie Rleinafiatifchen Griechen, fich nicht fortbauernb unter bas Soch beugen laffen, wenn fie auch anfangs gezwungen wurden, ber Nothwendigkeit nachzugeben; und nicht meniger lag es in ber Ratur ber Dinge, bag fle mit ihrer gablreichen Reuterei zwar wohl bie herrichaft über bie Chnen, aber nicht fo leicht uber bie Gebirglanber, behaupten tonnten. Es ift baber eine gewöhnliche Erscheinung baß wir felbft mitten im Perfifchen Reich freie Gebirgvollter erbliden, bie frei bleiben, weil man ihnen entwe-

<sup>\*)</sup> Herod. IV, \$8.

ber nicht hatte beikommen können, ober weil sie zu arm waren um die Eroberer zu reizen; und wiederum andere, über welche die Persische Herrschaft, selbst auch wenn sie besiegt waren, doch immer hochst schwankend und ungewiß blieb, je nachdem Zeitumstände und Berhaltnisse sie beschränkten. Denn so mächtig auch der Despotismus von außen erscheint, so schwach ist er doch in sich selbst; und eben daraus erklärt sich das Phänomen, das Anarchie entweder seine unmittelbare Begleiterin, oder doch stets in seinem Gesolge ist.

Worderasien enthielt damals zehn ganber, ober eben so viele Satrapieen, die man nach ihrem Umfange ungefähr mit den Kreisen bes beutschen Reichs vergleichen kann \*). Die reichsten und cultivirtesten von diesen waren die drei westlichen Kustenlander, Eydien, Mysien und Carien; sie waren, so wie die beiden Mittellander Phrygien und Cappadocien, der Per-

\*) Ich werbe bei jebem einzelnen Lanbe, bas eine Satrapie bilbete, die Beweisstellen bafür anführen. Die Worte im Tert "ober eben so viele Satrapieen" werden durch das Folgende erläutert werden. Richt alle diese Länder waren wirklich fortbauernd Satrapieen, aber sie sollten es eigentlich senn, wenn sie sich auch mehr oder weniger unabhängig gemacht hatten. Rach der ursprünglichen Einzichtung von Darius waren die Bölker Borderasiens in vier Satrapieen vertheilt, Ronnel p. 233; in keinem Theile des Persischen Reichs mußte aber wohl der Wechsel der Einzichtungen größer senn, da die Berhältnisse und Kriege mit den Griechen, so wie die Entsernung von den hauptstädten, öftere Beränderungen hier nothwendig machen mußten.

fischen Berrichaft vollig unterworfen; jeboch gewiffermagen mit Ausnahme ber in ihnen befindlichen griechischen Stabte. Ungewiffer mar ihre Berrichaft über bie fubliden Gebirglander Encien und Cilicien; und nicht weniger über die brei Nordlander, Bithynien, Daphlagonien und Pontus, bas bamals ben Ramen Klein = Cappadocien fübrte.

Die Enbische Satrapie \*) war bie reichste in Borberafien; und warb von ben Perfern ftets als bie vornehmfte und wichtigfte betrachtet, weil bie Lyber au ber Beit ber Eroberung bas herrschenbe Bolk gemefen waren. Die Sauptstadt Sarbes, vormals bie Refibeng ber Ephischen Ronige, war jest ber beständige Bohnsis ber Satrapen \*\*); ja auch bie Perfischen Konige hielten fich bort auf, wenn sie in Borberasien waren ###). Die Stadt lag in einer Ebne am Fluffe Maanber, und scheint nicht zu ben prachtigen Stabten gebort zu haben; benn ihre Baufer maren großentheils von Rohr, ober boch bamit gebeckt †); allein sie hatte eine Burg, bie burch ihre Lage und eine breifache Mauer fest mar, und in ber fich stets eine Perfische Besatung fand ++).

<sup>\*)</sup> Epbien (in Berbinbung mit Jonien, bem Ruftenftrich) kommt por ale Satrapie bei Arrian. I. 12. Xenoph. Op. p. 427. unb ofterer.

<sup>••)</sup> Herod. V. 100. Xenoph. Anab. Op. p. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. IX, 108.

<sup>+)</sup> Herod. V. 101. Diefe brannten aber bamals auf; unb fe wird nachber als eine prachtige Stadt befchrieben.

<sup>1+)</sup> Arrian. 1. 7. Die Ruinen berfelben find noch vorban: ben , und fo feil , daß fie nicht ohne Gefahr erftiegen wer:

#### 154 Geographisch : statistische Ueberficht

Bei bem ganbe felbst tam fast alles zusammen, um es zu einem reichen und blubenben ganbe zu machen: eine außerordenliche Fruchtbarkeit, großer Berkehr, und felbft ein goldreiches Gebirge, Emolus. Um bie Stadt berum fanben fich bie weiten Ebnen, burch welche fich ber Maeanber und ber Capster schlängeln, und benen noch Strabo ben Preis ber Fruchtbarteit zuertennt \*). Bugleich mar Epbien einer ber naturlichen Stapelplate ber Affatischen Waaren, bie nach Europa verführt werben follten; und obgleich biefer Seehandel in ben Banben ber griechischen Ruftenftabte war, fo lag es boch in ber Natur ber Dinge, baf bie Enber an bem ganbbanbel Antheil nahmen, wovon sich Beweise in Menge bei ben Alten erhalten haben. Ihre Sauptftabt felbft wird als ein Ort geschilbert, wo Griechen, Phryger, felbit bie entfernten Nomabischen Boller gusammenfloffen. und ihre Baaren austauschten \*\*). Es war hier besonbers ein Sauptmarkt bes Sklavenhandels, von mo aus bie Sarems ber Perfischen Großen mit Berschnittenen verfeben wurden; benn bas Geschaft bes Berftummeins scheint bier gleichsam fabrikmäßig getrieben zu senn \*\*\*).

ben thunen. Radricht von D. Seehen, in Allg. geogr. Ephem. Febr. 1803.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 929.

<sup>\*\*)</sup> Stoph. de urb. v. Asia. Diese Stabt Afien ift mohl teine andere als Sarbes, benn eine Aribus in bieser Stadt führte biesen Ramen, und die Lyber rühmten sich dabei, bas fie bem Belttheil ben Ramen gegeben hatten. Horod, IV. 45.

<sup>+++)</sup> Herod. VIII. 105.

Die Lyber selbst werben als bie Urheber bes geprägten Gelbes angegeben #); eine Erfindung, bie wohl von feinem andern, als einem handelnden Bolke, gemacht werben konnte. Sie waren bie ersten', bie zu ber Aufnahme von Fremben öffentliche Gebaube angelegt hatten; und felbst bie Lebensart bie bas weibliche Geschlecht unter ihnen führte, bas fich auf Rosten seiner Reuschheit feinen Brautschat erwerben mußte, ift ein ficherer Beweis eines großen Busammenfluffes reicher Fremblinge. Das Berhaltniß von biesem zu bem mannlichen modificirt fich, wie überall fo vorzüglich in Afien, immer gang anders in ganbern ober Dertern, bie Sauptfibe bes Sanbels find. Es gebort mit zu ber guten Aufnahme bes Fremben, bag er auch in biefer Rudficht begunfligt wird; bie Art, wie es geschieht, ift nur verschieben, je nachbem bie herrschenben moralischen Beariffe verschieben find. Die Folge biefer Berfuche wird bavon mehrere Beispiele geben. — Ihre Industrie scheint fich am meiften auf Baaren bes Burus erstreckt zu haben ##). Sie trugen purpurne Dber = und Unterfleiber, und waren besonders geschickt in der Bearbeitung ebler Metalle, wovon fie fogar neue Compositionen erfunden hatten. Die griechischen Tempel waren voll von Donarien ihrer Konige, bie uns herobot beschreibt; ob es gleich scheint, bag biese gewöhnlich von griechischen Runftlern verfertigt murben. Gie trieben

<sup>4)</sup> Herod. I. 94. wo man auch die Beweise für bas zunächst folgenbe Anbet.

<sup>⇒)</sup> Herod, 1, 50, K.

### 156 Geographischesstatistische Ueberficht

auch Sanbel mit unverarbeitetem Golbe, welches fie ben Griechen zu ben Statuen ihrer Gotter überließen \*). Besonbers waren fie bie Berfertiger ber Spielsachen, bie fie ben Griechen zuführten; ober welche biese von ihnen bolten. Denn überhaupt scheint es mehr, bag fie einen Paffiv = als Activ = Banbel getrieben haben. Sie treten im Perfischen Beitalter nicht als feefahrenbes Bolf auf; und auch in frubern Beiten wurden bie Colonieen, bie fie jenfeits bes Meers nach Etrurien gefandt haben follen, nicht in eigenen, fonbern in griechischen Schiffen ausgeführt \*\*). Das Golb in ihrem gande erzeugte fic in bem Gebirge Emolus, von bem es burch ben Dattolus, ber burch bie Stadt flog, heruntergespult, und aus bem Sanbe ausgewaschen wurde \*\*\*); benn von angelegten Bergwerken finden wir keinen ausbrucklichen Die Schatfammer ihrer Konige, (fo wie Beweis. ber Perfer,) wo man biefen Golb-Die fand in großen Saufen aufgethurmt sah, wurde damit angefüllt †)

Die Rufte bieses reichen Landes war mit griechischen Pflanzstabten von Jonischem Stamme bededt,
und ist baher auch unter bem Namen Jonien befannt;
wurde aber in bem Persischen Cataster mit zu Lybien gerechnet +1). 3wolf ihrer Stadte, unter benen die Ra-

<sup>\*)</sup> Herod. I. 69.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. V. 101.

<sup>†)</sup> Herod. VI. 125.

<sup>††)</sup> Arrian, J. 12.

men von Phocaea, Ephesus, Smyrna hochberubmt waren, bilbeten in einer Strede von ungefahr amangig beutschen Meilen eine fast ununterbrochene Rette von Anlagen und Gebauden #), und zeigten bem ankommenben Fremdling ichon vom Meer ber bie bobe Cultur Dieses Landes. Sie theilten, burch ihre Lage begunftigt, mit ben Phoniciern bas Borrecht bie großen Marktplage bes Affatisch = Europaischen Sanbels au fenn; ihre Bafen waren mit ben Schiffen ber Dationen bes Mittelmeers angefüllt; und ihre Klotten, von Rauffahrern nicht weniger als von Rriegsschiffen, bebeckten bas Aegeische Meer. Sie hatten fammtlich in ibrem Innern eine Menge politischer Ummalzungen erlitten; woburch fie ihre republikanischen Berfaffungen errungen ober behauptet hatten; und ber baburch erzeugte Sinn fur Freiheit und Unabhangigkeit mar ihrem Charafter fo tief eingeprägt, daß die gange Perfische Macht nicht hinreichte ihn ju unterbruden, wenn fie ihn auch auf eine Beitlang bampfen konnte. Gie hatten fich gleich anfangs ichon mit Belbenmuth bem Eroberer Cprus wiberfest; und ein Theil von ihnen zog bamals bie Auswanderung ber Anechtschaft vor \*\*); fie emporten fic aufs neue unter Darius Syftafpis, und legten in Berbindung mit ben Atheniensern Sarbes in bie Afche; fie nahmen Theil an ben folgenben Perfifchariecischen Kriegen; balb gezwungen fur bie Perfer, balb gegen fie; und ihre Berhaltniffe zu ihnen murben

<sup>\*)</sup> Herod, I. 142. 25.

<sup>\*)</sup> Herod. I, 169.

alsbann burch bas Kriegesglud bestimmt. Aber bei ben Europaischen Griechen warb es herrschenbe Ibee, Miatischen ganboleute ju befreien; man fonnte baber immer einen Bormanb ju Rriegen gegen bie Perfer nehmen; und - wie es gewöhnlich mit Politischen bie zu solchen Vorwanden Ibeen zu gehen pflegt, tauglich find, - fie überlebte gleichsam fich felbft. Die Perfer lernten es aber einsehen, bag es unmöglich mar, ben Hanbelsgeift in bie Fesseln bes ungebundenen Despotismus zu schlagen; und ba ihnen gleichwohl bie Berrichaft über biefe Stabte, aus benen fie ben großten Theil ihrer Seemacht zogen, unentbehrlich mar; fo ergriffen fie bas Mittel benfelben wenigstens einen Schein ber Freiheit gu laffen. Gie ftanben nicht unter ber Berr-Schaft Perfifcher Satrapen; allein bie Perfifchen Ronige wußten fich in ihnen felber eine Parthei zu erhalten, und mablten aus biefer nicht weniger bie Civil = Dbrigkeiten, als bie Commanbanten ber Besatungen, bie aus Diethtruppen bestanben. Auf biese Weise bilbeten fich in biefen Stabten balb oligarchische Berfaffungen #); balb aber murbe bie Verwaltung Ginem übertragen, ber baber, nach bem Sprachgebrauche ber Briechen, gewohnlich mit ber Benennung eines Tyrannen gebranbmarkt wirb.

Diese Rette ber griechischen Sanbelsstädte lief auch langs ber Rufte ber sublich baranftogenben Satrapie von Carien fort \*\*). Der nordlichere Theil ber Rufte

<sup>\*)</sup> So war es gegen das Ende des Persischen Reichs. Die Beweise findet man bei Arrian. I. 17. 18.

<sup>\*\*)</sup> Carien fommt por als eigene Satrapie bei Arrian. I, 20. und oftere.

war noch mit Joniern besett; ber subliche aber, nebst ber gegenüberliegenden Infel Rhobus mit Griechen von Dorifcher Abkunft; baber auch biefer gange Strich ben Ramen Doris fuhrt. Bu Jonien gehorte noch Milet, bie Konigin aller griechisch = Uffatischen Stabte; nach Errus bamals bie erfte Sanbelftabt ber Belt; und bie fruchtbare Mutter von mehr als hundert Colonien; unter benen manche wiederum ihrer Mutterftabt an Reichthum und Große gleich tamen, und spaterbin fie felbft über-In bem allgemeinen Bunbniß gegen bie Perfer unter Ariftagoras ftellte Milet allein ein Seschwaber von hundert Triremen; und abnliche Flotten kommen bei anbern Gelegenheiten bor. Ihr ausgebreiteter Sanbel erftredte fich nicht blos uber bas Mittelmeer; fondern vorzüglich nach bem schwarzen und Azowschen Meere, beren Schifffahrt fich Milet gerne allein zugeeignet hatte. Die Ruften von beiben waren an allen Seiten mit Milefiichen Colonien angefüllt; urfprunglich Rieberlaffungen jum Beften ber Mutterftabt; bie aber burch ihre gludlis de Lage balb felbft zu reichen Stabten erwuchsen; von wo aus griechische Raufleute bis in bie Mitte bes Guropaifchen fowohl als Affiatischen Ruglands brangen; und fpaterbin, wo nicht ichon bamale, felbft bie Baaren von Indien bem Occident zufloffen #). Die Dorischen Stadte

<sup>\*)</sup> Man sehe bie schöne Probeschrift bes hen. Prof. Rams bach de Mileto eiusquo coloniis. — Möchten boch mehrere unserer jungen humanisten sich solche specielle Gegenstände aus ber alten Geschichte ober Geographie zum Gegenstande überr Dissertationen wöhlen!

### 160 Geographifch: ftatiftifche Ueberficht

unter welchen Salicarnaß, ber Geburtsort bes Baters ber Geschichte, die vornehmste war, kamen ben Jonischen nicht gleich; weber was die Fruchtbarkeit ihres Bobens, noch ben Umfang ihrer Schifffahrt betraf \*). Sie wurben aber von ben Persern auf gleiche Weise behandelt.

Durch diese griechischen Colonisten waren die eigentlichen Bewohner dieses Landes, die Carier, tiefer von der Kuste in das Innere zurückgedrängt. Ein machtiges und kriegerisches Rolk, das vordem die Inseln des Aegeischen Meers beseth hatte, und zugleich Schiffsahrt und Seerauberei trieb. Sie hatten sich den Persern freiwillig unterworfen \*\*), und behielten deswegen geraume Zeit ihre Häupter oder Könige, deren noch in der Armee des Kerres Erwähnung geschieht \*\*\*). Ihr Land ward gleichwohl in der Folge völlig als Persische Provinz behandelt; und als eine eigene Satrapie bei den spätern Schriftsellern ausdrücklich genannt.

Die Satrapie von Mysien †), ober wie es auch heißt, Phrygien am Hellespont, stieß an Lydien gegen Norden. Es war aber schon im Alterthum schwer, bestimmte Grenzen davon anzugeben, weil es keinen eigenen Staat gebildet hatte, und von mehreren Bolkern bewohnt wurde. Griechen vom Aeolischen Stamm hatten die Kuste beseht, und verlängerten die

<sup>\*)</sup> Herod. I. 142.

<sup>\*\*)</sup> Herod. L. 174.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIII. 87. Er ermähnt bort bes Koniges von Calpnba, einer Carifchen Stabt.

<sup>†)</sup> Es wird erwähnt als eigene Satrapie bei Arrian. I. 12. und bei Xenoph. Hist, Grace, Op, p. 482. et 486. we

Kette ber Carischen und Lybischen Colonieen bis zu bem Hellespont und ber Propontis, wo Cycicus, eine Pflanzstadt von Milet, die übrigen verdunkelte. Der Boden
bes Landes übertraf an Fruchtbarkeit noch sast Jonien \*),
obgleich das Clima weniger milbe war; und der Ackerbau war die gewöhnliche Beschäftigung auch der alten
Einwohner, der Myser \*\*), wahrscheinlich Brüder der Lyber und Carier, mit denen sie auch gleiche Religionsgebräuche hatten \*\*\*). Für die Perser war der Besit dieses
Landes vorzüglich deshalb wichtig, weil es der Schlüssel zu dem Uebergange nach Europa war; und wurde
ihnen also immer unentbehrlicher, je größeren Werth sie
auf ihre Europäischen Besitzungen in den griechischen
Kriegen legten; und je mehr sie von den Einfällen der
Griechen und der Macedonier in Asien zu fürchten hatten.

Uebrigens lernen wir aus der Vergleichung der Nachrichten des Kenophons, daß zu der Satrapie von Myssen
bei den Persern auch noch der westliche Theil des benachbarten Bithyniens geschlagen war, woselbst sich in dem Orte Dascylium die gewöhnliche Residenz der Satrapen sand †). Diese fruchtbare, mit Dorfern und Fleden

Pharnabagus in der ersten Stelle Satrap von Reolis, und in der lettern Satrap von Phrygien, (namlich am hellespont,) heißt.

<sup>\*)</sup> Herod. I. 149.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I. 171.

<sup>+)</sup> Man vergleichel mit ben vorher angeführten Stellen noch Xenoph. Op. p. 509.

#### '162 Geographifch: fatiftifche Ueberficht

angefüllte, Gegend, war ben Perfern unterworfen; allein in bem offlichen Bithynien waren ihre Berhaltniffe nicht biefelben, wie wir unten zeigen werben.

Das Innere von Borberafien umfaßte bie beiben Satrapieen, Groß Phrygien, und Groß Cappabocien, zwifchen benen ber Salns, ber großte Muß ber Salbinfel, bie Grengscheibung machte. Phrygien #), wozu auch bas nachmals fogenannte Galatien geborte, wurde eine ber größten Satrapieen gewesen seyn, wenn nicht bie Perfer, vielleicht eben um bieg ju verhindern, ein Paar ber Grenzbiffritte bavon getrennt, und zu ben benachbarten Stabthalterschaften geschlagen batten. Dabin gebort im Often bie ganbschaft Lytaonien ##), bie fie gu Cappabocien gablten; im Beften aber bie Bandschaft Milyas, bie zu Epcien gerechnet warb \*\*\*). Das Bolf ber Phryger gehörte nicht nur zu ben alteften und aroften von Borberafien, fonbern war auch einft berrfchenbes Bolt gewesen, beffen Gebiet ben größten Theil der Halbinfel umfaßt zu haben scheint. Sie maren als Aderbau treibenbes Bolk schon von alten Zeiten ber befannt †), und behaupteten biefen Ruhm auch noch

<sup>\*)</sup> Phrygien wirb als eigene Satrapie erwähnt bei Arrian.
I. 25. Xonoph. Anabas. VII. Op. 427. und ofters.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. I. 24.

t) So erschienen sie schon in ben altesten Sagen von einigen ihrer Könige, wie z. B. in ber von Litpersas. Man sehe Bibl. ber alten Litt. und Kunft St. VII. Ined, p. g. 28.

im Perfischen Zeitalter \*). Die naturliche Beschaffenbeit ibres ganbes, bas mehrentheils eine große, von mehrern Rluffen bemafferte, fruchtbare Ebne bilbet, begunftigte biese Lebensart. Nicht weniger aber legten fie fich mit gleichem Eifer auf Bieh = besonders auf Schaafzucht \*\*). In der Rabe ihrer Hauptstadt Celaenae fanden fich Beerben, beren Wolle fich nicht nur burch bie bochfte Keinheit, woran fie felbst ber Milesischen gleich tam, fonbern zugleich burch eine fo volltommene Schwarze empfohl, bag man fie mit ber Karbe ber Raben verglich \*\*\*). Es scheint aber überhaupt ein Borzug ber Lanber bes innern Borberafiens zu fenn, bag bas Haar ber Thiere, aus, uns unbekannten, Ursachen eine besonbere Beiche und Feinheit annimmt. Denn außer ben Schaafen geschieht baffelbe bei ben Biegen und Caninchen; bekanntlich find bie Angora-Biege +) und ber fogenannte Seidenhaase bort zu Baufe. Das Haar ber Biege warb bier bereits im Perfischen Beitalter gum Beben gebraucht; benn schon Aristoteles bemerkt, bag bie Biegen in biefen Gegenben gleich ben Schaafen geschoren

<sup>\*)</sup> Schol. Theocrit. ad Idyll. X, 41.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 867.

<sup>+)</sup> Das jegige Angora ift bas alte Ancyra in bem nords bftlichen Phrygien, ober bem nachmaligen Galatien. Man muß es von einem andern Ancyra an der Grenze von Mys fien unterfcheiben, von mober bas berühmte Marmor Ancyrannm ift. Roch jest find bie Bugel um Angora mit Beerben von Taufenben biefer Biegen bebedt. Porter II. p. 720.

#### 164 Geographischestatistische Uebersicht

wurden \*); und auch die Kleider aus Haasenhaar werben schon ben alten, wenn gleich erst spatern, Schriftstellern erwähnt \*\*).

Die Hauptstadt ber Satrapie war Celanae, eine reiche und prachtige Stadt. Sie lag an der großen Handelöstraße, die aus dem innern Asien nach Milet und Sphesus lief; und ward badurch selbst einer der beträcht-lichsten innern Handelsplaße. Die Rausseute zogen von da nach Carura, dem gemeinschaftlichen Grenzpunkt von Carien, Phrygien und Lydien, das durch seine großen Caravansereien berühmt war \*\*\*). Sie enthielt zu Xerres

<sup>\*)</sup> Aristotel, Hist. Animal, VIII. Op. I. p. 701.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche über biese ganze Materie bie lehrreiche Untersuchung von Beckmann über bas Cameelhaar in Borbereitung zur Baarenkunde B. I. S. 466. z. Ich freue mich zu jener reichen Ernte noch die kleine Rachtese von ber frühen Berarbeitung bes haasenhaars geben zu können. Sie ist genommen aus ber Expositio totius Mundi eines Anonymi in Jac. Gronovii Geographicis antiquis p. 261. Die Schrift ist aus ber ersten hälfte bes 4. Sac. und scheint ursprünglich griechisch gewesen zu seyn. Wir haben nur eine Uebersehung in Barbarischem katein, aber nicht ohne innern Werth.

bes Strab. p. 367. Sie heißen ba mavdoxela. Das Carura bes Strabo ift entweber bas Cydraca bei Herod. VII. 30. 31. wo die Wege nach Carien und Lybien ober nach Sarbes und Milet, wenn man aus dem Innern Affen hertam, sich trennten, und Erdsus den Grenzstein zwischen Carien und Phrygien gesetht hatte, oder lag doch wenigstens intessessen Rabe.

Beiten ben reichsten Privatmann von gang Affen, mehrere Millionen baaren Gelbes bem Perfischen Konige bei seinem Durchzuge als Beitrag jum Kriege jum Gefcbent anbieten konnte, und boch noch Reichthumer genug an Banbereien und Sflaven übrig behielt #). Als gewöhnlicher Sit ber Perfischen Satrapen war Celaenae nicht nur mit einem toniglichen Pallaft, ben Zerres erbaut haben foll, sondern auch mit andern Unlagen und großen Paradiesen ober Luftgarten verseben, bie geraumig genug waren, bag nicht nur große Jagben von wilben Thieren in ihnen angestellt, fonbern auch ein Beer von 12000 Mann sich lagern und gemustert werben fonnte \*\*).

Auch andere Städte biefer' Satravie kommen im Perfischen Zeitalter als reiche und beträchtliche Stabte vor; babin gehort Colossa, Sagalassus ###), und andere weniger merfmurbige; überhaupt aber rechnet Derobot die Phryger ju ben reichsten Bolfern in Borberafien.

Der suboffliche Theil, ober Enkaonien, bas, wie oben bemerkt, zu ber Satrapie Cappabocien gefchlagen mar, mar ein salziges Steppenland, bas einen gro-Ben Salzsee, Latta, enthielt. Die Schaafzucht mar faft bas einzige Geschaft ber Einwohner; allein wenn gleich ibre Beerben gablreich waren, so gaben fie boch nicht fo feine Bolle, als bie um Celaenac +).

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 27.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Anab. Op. p. 246.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VII. 30. Xenoph. 1. c.

<sup>+)</sup> Strab. p. 852. 853.

#### 166 Geographisch : ftatistische Uebersicht

Cappadocien ift im Persischen Beitalter ber allgemeine Name ber Bander zwischen dem Halps und Euphrat; durch den erstern ward es von Phrygien und Paphlagonien, durch den letztern von Armenien getrennt. Es umfaßt also nicht bloß das eigentliche so genannte Cappadocien, sondern auch die Gegenden, die nachmals unter dem Namen von Pontus begriffen werden. Bei den gleichzeitigen Schriftstellern kommt keine genauere Eintheilung vor: allein nach Strados Versicherung war das Land bereits von den Persern in zwei Satrapieen getheilt, die den Namen Groß Cappadocien und Cappadocien am Pontus sührten \*), woraus nachher der Name des Königreichs Pontus entstand.

Wenn aber auch diese Eintheilung von den Persern wirklich gemacht ist, so scheint sie boch nicht immer besodachtet zu seyn. Aus den wenigen Bruchstüden, die und aus der Geschichte bieser Länder im Persischen Zeitsalter erhalten sind, sieht man, daß die Perser nach der ersten Eroberung dort einen Satrapen aus der könig-lichen Familie, oder dem Stamm der Achaemeniden setzen, dessen Nachsommen diese Herrschaft unter dem Titel von Königen beibehielten; die zwar den Persern gewöhnlich tributpslichtig waren; aber auch zuweilen, von den Umständen begünstigt, sich unabhängig machten; oder auch wohl in dem Besit anderer Satrapieen neben ihren Ländern waren, ohne daß es möglich ist, die Grenzen ihrer Gebiete immer genau zu bestimmen \*\*). Bei Tenophons

<sup>\*)</sup> Strab. p. 808.

<sup>\*\*)</sup> Jene Bruchftude aus ber Gefchichte ber Beberricher von

Rückzuge stand Cappadocien, und zwar wie es scheint sowohl das eine als das andere, unter der Herrschaft des Mithridates, der, ob er gleich an der Empärung des Cyrus Antheil genommen hatte, doch seine Satrapie des bielt, und nach dessen Riederlage wieder als abhängig von dem Persischen König erscheint \*). Sein Sohn Archiodarzanes war schon bei seines Baters Ledzeiten Satrap von Phrygien, und erhielt nach dessen Tode nun auch die väterlichen Länder \*\*). Auch noch die nachsolgenden Könige von Pontus, die auf den großen Mithridat, leiteten ihr Geschlecht von der Familie der altsPersischen Könige her; ohgleich gegen die Richtigkeit jener Genealogie sich sehr leicht Einwendungen machen ließen.

Das eigentliche, ober Groß-Cappabocien \*\*\*) war in allen Zeitaltern ein schlecht cultivirtes und von ber Natur wenig begunstigtes Land. Da, wo es des Ackerbaus fähig war, baute man Weizen; allein der größte Theil ist hohes Steppenland, das nur zu Weiden für Schafe dienlich ift; und außerdem ein rauhes und un-

Pontus und Cappadocien sind mit großem Fleiße gesammelt von Vaillant, in seiner Historia Achaemenidarum seu regum Ponti, Bospori et Bithyniae. Man sieht daraus, daß die Regierungsgeschichte der ersten dieser Fürsten während des Persischen Reichs auf bloße Combinationen und Bermuthuns gen gegründet ift.

<sup>\*)</sup> Xenoph. Anab. Op. p. 427.

<sup>\*\*)</sup> Diod. II, p. 73. ed, Wessel.

Docien in Berbindung mit Lykaonien vor als eigene Satrapie bei Xonoph. Op. p. 427.

gunfliges Clima bat. Bu biefen Unbequemlichkeiten kommt ein fast ganzlicher Mangel an Holz, wodurch bie Unlage von Gebäuden erschwert murbe. Der größere Theil bes gandes blieb baber ohne Stabte, bie Einwohner fuhrten als hirten zwar kein nomabisches Leben, aber wohnten boch in offnen Orten; und felbst ihre sogenannte Hauptftadt Magaca war einem Lager abnlicher als einer Stadt. Gleichwohl gab es noch ein Paar Stadte in bem fruchtbaren Theile bes Lanbes, Comana und Morimena, bie besonbers baburch merkwurbig werben, bag fich in ihnen, wie noch in einigen anbern Stadten von Borberaffen, worauf ich unten gurudtommen werbe, bierat difche Berfaffungen gebilbet batten #).

Die Cappadocier felbst kommen bei ben Schriftstellern aus bem Perfischen Beitalter ftets unter bem Ramen ber weißen Sprer ##) vor; jum Unterschiebe von ben eigentlichen Sprern.

"Ihre Karbe, fagt Strabo, mar weißer als bie ihrer "füblichen ganbeleute"; aber hochft mahrscheinlich war es ein Beinahme, ben fie fich felber aus Citelfeit beigelegt batten.

<sup>\*)</sup> Ich habe biefe Rachrichten aus Strabo genommen , fie paffen aber auch gewiß anf bie Perfifchen Beiten. Die bamaligen Schriftsteller nennen zwar Cappabocien ofters, allein fie find so arm an Rachrichten barüber, baf man beutlich fieht, baß sie nichts bavon zu fagen wiffen. Ein roberes Bolt wie bie Cappadocier, gab es auch in gang Rlein : Afien nicht! Bei ben Romern waren fie nur als gute Senften : Trager burch ihre breiten Schultern berühmt.

<sup>\*\*)</sup> Herod, V. 49. Strab, p. 819.

Die mehesten Bolter bes Orients sehen es als ehrenvoll an, einen Beinamen von der helle der Farbe zu tragen. Daher die Namen der weißen hunnen, der goldenen horde bei den Calmuden, und andere. Selbst die Beherrscherin Rußlands ward von den Bolterschaften des östlichen Asiens gewöhnlich nicht anders, als die weiße Czarin genannt.

Cappabocien am Pontus, ober wie es nachmals hieß, Pontus, war zum Theil auch noch, namlich in ber' westlichen Balfte langs bem Balps, von biesen weißen Syrern bewohnt #). Allein außer biesen fand fich bort eine Menge Nationen, die vielleicht aus norblichen Gegenben eingewandert waren, und zum Theil ihre rohe Lebensart nicht im minbesten anberten. Es mag fenn, bag ber westliche Theil bes ganbes ben Perfern unterworfen mar, und eine eigene Satrapie. nach Strabos Berichte, ausmachte \*\*); allein bie offlis den Bolfer, burch ihre Balber und ihr gebirgigtes Land geschüt, fummerten fich um die Perfer wenig und oft gar nicht; außer baß fie fie, wie es scheint nach Gutbunten, und um Beute zu machen, auf ihren Rriegsaugen begleiteten. Es tommen von ihnen bei Tenophon und anbern gleichzeitigen Schriftstellern mehrere Rachrichten vor, bie alles bas Interesse haben, mas Nachrichten über bie Sitten und die Lebensart barbarischer Nationen fur ben cultivirten Menschen zu haben pflegen. Es

<sup>\*)</sup> Strab. p. 822.

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 808. Sonft wirb, so viel wie ich weiß, bieß Land nie als eigene Satrapie erwähnt.

## 170 Geographisch : flatistische Ueberficht

gehoren bahin im oftlichen Bintel bie Seniochi ober Bagenführer, beren Rame icon ihre Bebenbart zeigt. und ihre Abkunft beutlich macht. Sie lebten als Romaben, und führten nach ber Sitte mehrerer Tartarischer Bolfer ihre Bohnungen auf Bagen berum. Gleichwohl hatten sie auch die Nachbarschaft ber See gur Schifffahrt genutt, und trieben Caperei, wozu bie reichen Sanbelsschiffe ber Griechen fie einluben. Reben ihnen wohnten im Gebirge bie Chalpber, ein icon im homerischen Beitalter burch feine Silbergruben befanntes Bolt: auch in Tenophons Beiten trieben fie noch Bergbau; aber ihre Gruben gaben teine andere Ausbeute als Gifen #). Sie ftanben um biefe Beit unter ber Berrichaft machtigerer Nachbaren, ber Mospnoecer, eines ber robesten und wildesten Bolfer von Asien. Es hatte ein Oberhaupt ober Ronig, ber auf gemeinschaftliche Roften in einem bohernen Thurm erbalten murbe, ben er nicht verlassen burfte. Ihre Wohnungen waren auf ben Gipfeln ber Berge in gewiffen Entfernungen angelegt; fo baß fie burch Beichen fich von Ueberfallen benachrichtigen konnten. Ihre Nahrung bestand aus getrodneten Kischen, und Caftanien, die ihnen ihre großen Balber im Ueberfluß gaben; und mit welchen bie Rinder ihrer Bornebmen auf eine folche Beise gleichsam gemaftet murben. bag nach Kenephons Bericht ihre Dicke beinabe ibrer Bange gleich tam. Sie trieben Geerauberei, aber nur in Canots, die nicht mehr als brei Mann, zwei Streiter und einen Ruberer, faßten; und bemalten, nach

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 357.

ber Sitte wilber Bolfer, ihre Korper mit Blumen. Milbere Sitten als fie, hatten bie Tibarener, ibre Rachbaren, beren ganb ichon weniger gebirgig mar; und an bie große und fruchtbare Ebne von Themischra fließ, - ben altesten Sie ber Fabel von ben Amazonen, bie zu ben gludlichften Gegenben von Afien gebort. Sie ift, so wie ein großer Theil ber Gebirge, mit Balbern von Fruchtbaumen bebeckt, in benen bie ebelften Dbftarten wilb wachsen. Weinbau und Ackerbau gebieben bier gleich vortreflich, und bie großen Balber entbielten einen Ueberfluß von Bilb. An ber Rufte maren auch hier griechische Handelsstädte, Amisus und Trapejus, Colonien von Milet, jur Begunftigung ber Schiffahrt auf bem Schwarzen Meer; und bem Berkehr mit ben Eingebornen.

In ber Mitte bes ganbes lag eine Stabt Comana: bie mit ber Stadt gleiches Namens in Groß Cappadocien nicht blog bie Benennung sonbern auch bie innere Ber-Much bier !war eine hierarfaffung gemein hatte. chie; indem ber Oberpriefter berfelben Gottheit eine Art von herrschaft über bie Stadt und die umliegende Ge gend, ober bas Stabtgebiet, ausübte. Bu bem Tempel gehörten mehrere Zausenbe von Leibeignen beiberlei Geschlechts, bie ihm unterworfen waren; und zugleich febr weitlauftige ganbereien.

Eine solche Hierarchie batte fich in mehrern Stabten von Borberafien gebilbet; außer bem boppelten Comana auch in Deffinus in Phrygien \*). Der Ur-

<sup>\*)</sup> Strab. p. 838. 851.

fprung berfelben lagt fich zwar nicht bestimmt angeben; allein die Pradition schob ihn in ein bobes Alterthum binauf. Eben biefe Stabte maren zugleich Sauptplate bes Sanbels, und lagen an ben großen Caravanenftra-Ben, bie aus Armenien nach Borberafien liefen. Band zwischen Sandel und Religion war hier auf bas engste gefnupft; bie Reste ber Priester maren zugleich bie großen Markttage, wo eine Menge Frember gusammenfloß; bie, wie alles mas auf ben Sanbel Beziehung hatte, felbst bie offentlichen Beibspersonen nicht ausgenommen, bie bier ihr Gewerbe trieben, unter bem unmittelbaren Schute bes Tempels ftanben, ober ber Gottheit geheiligt maren. Es zeigt fich alfo hier wieber basfelbe Phanomen, bas wir auch bei mehrern Staaten bes innern Afrikas bemerken werben; wo gleichfalls Sanbel in Gemeinschaft mit Religion, ober einem gewiffen Cultus, politische Berbindungen ichon im boben Alterthum erzeugte, und eine abnliche Sierarchie wie in biesen Uffatischen Stabten sich bilbete.

Beftlich an Pontus fließ Paphlagonien: es wurde bavon burch ben Halys getrennt, ber hier bie Breite von zwei Stabien hatte, und nur zu Schiffe paffirt werben konnte #). Der offliche Theil bes ganbes hatte noch hohe Gebirge, über welche ber Beg lief, wenn man von Umisus ober Trapezus fam; allein bie westliche Balfte mar eine große herrliche Ebne, bie mebrere Muffe bemafferten. Es war in biefen Gegenben eine

<sup>\*)</sup> Xenoph. Anab. Op. p. 358. Mus ibm finb auch bie aunachft folgenben Radrichten entlehnt.

173

treffliche Pferbezucht, und bie Paphlagonische Reuteren wurde fur die befte in Afien gehalten. Das gand mar awar von ben Perfern eingenommen; und bie Paphlagonier kommen in Berobots Berzeichniß als tributpflichtis ges Bolf vor #); allein fie waren zu machtig als bag bie Perfer eine vollige Oberherrschaft über fie batten bebaupten konnen. Bielmehr erscheinen sie in Tenophons Beitalter als ein beinahe vollig unabhangiges Bolt, bas seine Oberhaupter hatte, die zwar gewöhnlich mit ben Perfern im Bunbniffe ftanben; aber bie auch tein Bebenten trugen, wenn es bie Umftanbe mit fich brachten, auf bie Seite ber Griechen ju treten, weil fie machtig genug waren, mit einem Beer von 120,000 Mann ibren Bundniffen Gewicht zu geben \*\*). In ber Seefuffe lag auch hier eine griechische Pflangftabt Sinope, bie blubenbste unter allen an ben Ufern bes Schwarzen Meers, und gleichfalls eine Colonie von Milet. bilbete eine eigne Republik, die sich ein Gebiet erworben hatte; allein fie war, wenigstens in gewiffen Perioden, ben Perfern tributpflichtig.

Bon den Nordlandern von Klein-Assen bleibt noch das westliche übrig, Bithynien; dem größern Theile nach ein eben so fruchtbares, ebnes und weidenreiches Land, obgleich der westlichste Theil das hohe und waldige Gebirge Olympus enthält. Es wurde, so wie Pontus, von mehrern Wölferschaften bewohnt, die jedoch alle Europäischen Ursprungs, und aus dem benachbarten Thra-

<sup>\*)</sup> Herod. 111. 90.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. l. c.

## 174 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

cien eingewandert waren #). Sie hatten indeg keine Stabte, sonbern wohnten in großen offenen Dertern, mit benen ber innere Theil bes ganbes allenthalben angefüllt mar. Die ebnen Gegenben waren reich an Getreibe von verschiedener Art, an Bulfenfruchten und Weinftoden, und großen Schaafheerben. Das Del bagegen warb, wie in vielen ganbern Afiens, aus Gefamum bereitet. Große Balbungen zogen fich langs ber Rufte bin, und und lieferten eine Menge Bolg, bas jum Schiffbau vortrefflich mar; und von ben Ginwohnern ber griechischen Colonie Beraclea nicht ungenutt gelaffen warb \*\*). -Ueber kein gand in Borberafien find bie Nachrichten gleichwohl im Perfischen Zeitalter burftiger, und bie Werhaltniffe, in benen es mit Perfien fant, schwerer zu beftimmen. 3mar werben einzelne Bolfer beffelben, fomobl in bem Satrapienverzeichnisse bes Berobot als unter ben Perfischen Seeren, erwähnt \*\*\*); allein bennoch ift es fehr wahrscheinlich, baß sie nicht alle auf gleichem Ruße von den Perfern behandelt murben. Das Sauptvolf, maren bie Bithyner, bie ben westlichen Theil bes ganbes bewohnten. Sie ftanden unter ber herrschaft eines Derfischen Satrapen, ber gewöhnlich zugleich Satrap von Rlein-Phrygien war; und feinen Gig auf ber Grenze amischen beiben ganbern in bem Orte Dafcylium batte, wo man alle Anlagen fand, die der ungeheure Burus

<sup>\*)</sup> Herod, L c.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bie Rachricht bes Xonophon in ber Anab. Op. p. 376. 377.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, III. 90. VII. 72.

ber Perfischen Satrapen erforberte #). Allein bie übris gen Thracifchen Bolterschaften, Die ben oftlichen Theil bes Landes inne hatten, ftanden unter feiner Dberberrfcaft nicht, sonbern batten einen Beberricher aus ihren eigenen Mitteln, ber gleichwohl ein Berbunbeter ber Perfer war, und Eribut entrichten mußte; wofur er bei feindlichen Anfallen, befonbere von Seiten ber Griechen, von ben benachbarten Satrapen mit Eruppen unterffügt, und bas gand zugleich gebeckt marb.

Es bleibt bie Subfufte von Borberafien übrig, welche bie ganber Encien, Pamphylien nebft Difibien, und Cilicien enthielt. Alles ganber bie in ihrem Innern voll hoher Gebirge find, weil in bem erften berfelben bie Taurische Bergkette ihren Ursprung nimmt, die alsbann ihren Lauf burch die übrigen fortfest. Diese naturliche Beschaffenheit bes Bobens batte bie Eroberung berfelben von jeher erschwert, und wenn gleich bie Perfer fie unter ihre Provingen gablten, fo waren fie es boch nicht immer.

Die aunachft am Meer wohnenben Encier maren bie cultivirteften unter jenen Bolfern. Ihre Stabte ma-

<sup>\*)</sup> Xonoph. Hist. Gr. IV, Op. p. 509. "Agefilaus ging nach "Dascylium, wo bie Resibenz bes Satrapen Pharnas "bazus war. Um fie herum waren viele und große Flecken, "bie Lebensmittel im Ueberfluß hatten. Auch gab es ba "große Jagben, theils in eingegaunten Parabiefen, theils "in freien Relbern. Gie wurde von einem fifchreichen Aluf "umftromt; und nicht weniger fand man eine zahllofe Menge "wilben Geffigels, fur bie, welche fich mit bem Bogelfang "beluftigten,"

#### 176 Geographisch : ftatistische Uebersicht

ren nach Strabos Bericht schon von alten Beiten ber unter einander verbundet, und bilbeten eine foberirte Republit, beren Berfaffung eine große Aehnlichkeit mit bem Achaischen Bunbe hatte. Sie hielten ihre Convente, auf benen über öffentliche Ungelegenheiten berathschlagt ward; und fie hatten ihr Dberhaupt, ben Lyciarchen, und ihre Magiftrate \*). Das Alter biefer Ginrichtung ift ungewiß: als ein freies Bolt erscheinen fie aber fcon vor ben Beiten ber Perfischen Periode; fie erlagen aber bem Angriffe ber Relbherrn bes Chrus \*\*). auch fortbauernd unter Persischer Berrschaft ftanben, fieht man ichon aus ihren Emporungen gegen bie Perfer \*\*\*), wenn auch fein eigener Satrap von Lycien ausbrudlich ermahnt wirb. Ein gleiches Berhaltniß fanb mit ben Pamphpliern ftatt; ihre Ruften waren nicht felten die Standplate Perfischer Flotten und heere: allein bie roben Difiber tummerten fich auf ben Gipfeln ihrer Berge um bie Perfer fo wenig, bag es gleichfam ein gewöhnliches Geschaft ber benachbarten Satrapen war, mit ihnen Rriege zu fuhren +). Nicht an= bers mar es mit bem viel großern Cilicien; einem Lanbe bas mitten zwischen feinen hohen Gebirgen, besonders in ber offlichen Salfte, auch große Chnen und Thaler enthielt, die mit einer uppigen Fruchtbarkeit prangten, und Getreibe jeber Art nicht weniger als

<sup>\*)</sup> Strab. p. 980.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 28, 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod, II. p. 74.

<sup>†)</sup> Xeneph. Anab. I. Op. p. 244.

Dbfibaume und Weinftode in Ueberfluß erzeugten. Durch folde Gegenden lief bie große Beerftrage, die über ben Ruden ber hohen Gebirge aus Lykaonien nach ber Pauptstadt Zarfus, einer großen reichen und prachtigen Stadt am Cybnus, führte; auf welcher Tenophon im Gefolge bes jungern Cyrus in bas obere Afien einbrang \*). Damals hatte Cilicien feinen eignen Beberre fcer Spennesis, ber, obgleich tributpflichtig, bennoch ben koniglichen Titel führte, und von Cyrus feindlich behandelt wurde, bis er fich entschloß Geschenke zu geben. Die Grenzen feines Gebiets waren nicht nur genau bestimmt, fonbern Perfische und Cilicische Posten fanben hier gegen einander; und bie Grenzpaffe maren burch Thore verwahrt. Steichwohl treffen wir zu anbern Beiten Perfifche Satrapen im ganbe \*\*); unter ben Rlotten ber Perfer fanben fich ftets Cilicische Schiffe; und Tenophon felber rechnet bas Band, ungeachtet ber oben erwähnten Umftanbe, jum Perfischen Gebiete ###). Ein beutlicher Beweis, daß bie Perfer bei ber erften Eroberung Cilicien, wie fo vielen anbern ganbern, feine bisberigen Beberricher und innere Berfaffung ließen; und bag ibre herrschaft in ber Folge auch ungewiß blieb, und nur von ben jebesmaligen Beitumftanben abhing.

<sup>\*)</sup> Xenoph. 1. c. p. 248.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. II. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 427.

#### 2. Sprien und Phonicien.

Einen andern Haupttheil ber Lanber bies feits bes Euphrats machen biejenigen aus, welche von ben Griechen unter bem Namen von Sprien begriffen werben. Allein biefe Benennung ift so schwankenb und unbestimmt, baß eine vorläusige Erbrterung berfelben burchaus nothwendig ift.

Der griechische Rame Sprien entspricht in seiner weitesten Bebentung ber Drientalischen Benennung Aram, und bezeichnet alle diejenigen Länder, die von dem Bolk der Aramäer oder Sprer bewohnt wurden. Es begreist nicht nur die Provinzen diekseits des Euphrats, sondern auch oft ganz Mesopotamien und Babylonien, ja auch selbst das eigentliche Assvien oder Churdistan, jenseit des Tigris; denn nichts ist gewöhnlicher, als daß die Benennungen Sprien und Assyrien dei Griechen und Römern verwechselt werden. Ueberhaupt also die weite Ebne, die sich von dem Mittelmeer dis zu den Armenischen und Persischen Gebirgen erstreckt; und in der man, zum Beweise daß einst Ein Bolkerstamm sich über sie verbreitet hatte, Eine Hauptsprache, wenn gleich in verschiedenen Dialekten, redete \*).

Im engern Sinne bes Worts aber begreift man unter ber Benennung Sprien bie Lanber biebseit bes Euphrats, bie zwischen biesem Strom und bem Mittel-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 122,

meer liegen ; balb mit Ginschluß von Phonicien und Palaftina, balb aber unterscheibet man auch biese wieber bavon. besonders bas erftere, beffen Einwohner, wenn sie gleich von einerlei Stamm waren, boch burch ihre Lebensart als handelndes und feefahrendes Bolf von ben Bewohnern bes Mittellandes fich auszeichneten. Diese lettern hatten ben ruhigen und friedlichen Charafter, ber ben Bemobnern weiter und fruchtbarer Ebnen mehrentheils eigen au fenn pflegt. Sie wurden oftere die Beute frember Sieger, ohne jemals felber als große Eroberer in ber Beltgeschichte zu glanzen, wenn auch die Beherrscher einzelner von ben kleinen Staaten, in welche ihr gand urfprunglich getheilt mar, besonders bie von Damaftus, zumeilen ihr Gebiet zu erweitern fuchten, und wirklich erweiterten. Sie beschäftigten sich lieber mit bem Unbau ihres ganbes, bas in vielen Gegenden Bein \*), Korn \*\*) und andere Beburiniffe im Ueberfluffe erzeugte; ober, mo die Beschaffenheit bes Bobens bieg nicht erlaubte, mit Bieb = und besonders mit Schaafzucht. Jene reichen und fruchtbaren Gegenben fanten fich vorzüglich in bem nordlichen Theil, wo die Phonicische Gebirgkette, die langs bem Meere herlauft, fich in zwei Urme theilt, ben Libanus und Untilibanus, beren malbige Sohen eines ber berrlichften Thaler ber Erbe einschließen, bas bei ben Griechen wegen feiner Lage ben Namen bes tiefen ober

<sup>\*)</sup> Besonbers in ber Gegend ber Stadt Chalpbon, welcher unster allen am mehrsten geschäst warb. Strab. p. 1068.

<sup>•&</sup>quot;) Borzüglich Baigen, ber nirgends vortrefflicher als in Pas-

boblen Gyriens, (Colefpriens), tragt. Dan betrachtete baffelbe als ben Saupttheil bes gandes, und findet es nicht felten allein genannt, wo boch von gang Sprien eigentlich die Rebe mar. Das übrige mar eine ununterbrochene Ebne, bie in eben bem Magge an Aruchtbarkeit abnahm, als fie fich von ben Gebirgen entfernte, und Arabien naberte, und zulett, aus Mangel an Baffer, fcon zur volligen Bufte marb, in ber nur Nomabische Stamme mit ihren Beerben herumzogen und ihre Gezelte aufschlugen, aber feine Spur mehr von Stabten und festen Wohnungen sich fand \*). mobl enthielt auch biefes Sandmeer einzelne fruchtbare Mede, auf beren einem bas burch seine Ruinen so berubmte Valmpra erbaut mar, ein Rubeplat ber Inbiichen und Perfischen Caravanen, bie nach Tprus und ben übrigen Phonicifchen Sanbelbftabten an ber Rufte bes Mittelmeers zogen. Die übrigen zahlreichen Stabte bieses ganbes fanben sich entweber in ben norblichen ober gebirgigten Gegenben, wie Damaftus, - in gemiffen Perioden Sauptftabt bes gangen ganbes, - Chalme bon (ober Saleb) und andere; theils am Euphrat. wie Thapfatus, Circefium ober Carchemifch, man biefen Strom gewöhnlich zu paffiren pflegte. Auch jene weniger fruchtbaren Gegenben maren bennoch mit fleinen Bolgungen von Palmbaumen überfirent; fo wie bagegen bie hohen Ruden bes Libanus und Antilibanus mit Balbern von Cebern und anbern größern Bolgarten

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1093.

bekränzt waren, ben unerschöpflichen Magazinen von Schiff- und Bauholz für die Phonicischen Handelsstädte.

Dieß eigentliche Sprien ward von den Versern völlig als Proving behandelt, weil sie mit ihren Reuterschaaren biese weiten Ebnen burchstreiften, und leicht unter bem Joch halten konnten. Der Befit bes Banbes war ihnen um so viel wichtiger, weil er ihnen bie Berbindung mit Aegypten sicherte, auf beffen Behauptung fie in eben bem Maage eifersuchtiger wurden, als fich bie Megnyter es angelegen feyn liegen, fich ihrer Berrschaft zu entziehen. Nach ben Berichten ber jubischen Unnalisten, bes Efra und Nehemia, scheint es balb, daß bamals gang Sprien nur Eine Satrapie ausmachte, beren Borfteber unter bem Ramen bes gandpflegers "jenseit bes Baffere" vorzukommen pflegt #); und moju alfo auch ohne 3meifel Palaftina geborte; wenn auch die Juden zuweilen Borfteber aus ihrer eigenen Ration batten; balb aber ift auch von mehreren Satrapen bie Rebe \*\*). In ben spatern Zeiten wirb auch Coelefprien, in Berbindung mit Phonicien, bavon unterschieben \*\*\*); und es ift baber mahrscheinlich, bak, wenn auch nicht ftets, boch ofters, Sprien in amei Satravieen getheilt mar. Die gewohnliche Resibeng ber Sprifchen Satrapen war neben ben Quellen bes fleinen Flusses Daradatus, zehn Meilen weftlich von Thapfatus am Cuphrat, woselbft fich ein Pallaft und große

<sup>\*)</sup> Efra 6. 6. und ofters.

<sup>\*\*)</sup> Rehemia 2, 7. 9.

<sup>·</sup> Diod. Sie. U. p. 261.

Lusigarten befanden, die aber von dem jungern Cyrus zerstört wurden \*). Die Residenz der Satrapen von Colesyrien war vermuthlich Damastus; allein es sehlt an einem bestimmten Zeugnisse hierüber.

Die großen Phonicischen Sanbelbftabte, benen wir unten einen eignen Abschnitt widmen werben, genoffen, wenn gleich bas gand in bem fie lagen überhaupt im Perfischen Catafter zu ber Satrapie von Colefprien geschlagen war, bennoch große Borrechte \*\*). Die Derfer konnten bie Wichtigkeit biefer Stabte nicht verkennen. nicht allein weil fie bie reichsten von Afien waren, fonbern auch, weil sie burch ihre Flotten ihnen bie Bertschaft bes Mittelmeers sichern mußten. Sie hatten au-Berbem bereits bem erften Perfischen Groberer fich freiwillig unterworfen \*\*\*), weil sie wahrscheinlich sehr richtig berechnet hatten, daß ein zu entrichtenber Tribut fie weniger koften wurde, als eine Belagerung und Plunderung, wovon ohnehin bas Anbenken aus ben Beiten ber Uffprischen und Babylonischen ganberfturmer noch nicht bei ihnen erloschen war. Die Folge bieser freiwilligen Unterwerfung war, bag fie ihre gange innere Berfaffung und felbst ihre Oberbaupter ober Konige behielten, und ihre Berbindlichkeit schränkte sich bloß barauf ein ihren Eribut ju entrichten, fur beffen Eintreibung ber benachbarte Satrap ju forgen hatte; und bei Kriegszugen ihre Contingente au ber Alotte au ftellen. Kur biefen gerin-

<sup>\*)</sup> Xsnoph. Anab. Op. p. 254.

<sup>\*\*)</sup> S. unten ben Abiconitt über bie Phonicier.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, III, 19,

gen Preis erkauften sie bie ungestörte Fortbauer ihres weiten Landhandels durch das Persische Reich; und bestohnten dafür ihre Beherrscher mit einer Anhänglichkeit und Treue, die nur in sehr wenigen Fällen erschüttert werden konnte.

## Lander jenseits des Cuphrats.

# 1. Lander zwischen bem Guphrat und Ligris.

Die große Ebne, welche biese beiben Ströme einsschließen, bilbet ein fast gleichschenkliches Dreieck, bessen beibe Schenkel biese Flusse selbst, und bessen Basis bie Taurische Bergkette ausmacht, bie es nach Norden begränzt. Die Griechen gaben biesem Lande von seiner Lage ben Namen Mesopotamien, (bas Land zwisschen den Flussen,) allein diese Benennung kannte man nicht im Persischen Zeitalter. Bielmehr betrachtete man es damals bald als einen Theil von Syrien, weil sich der Syrische Bölkerstamm bis dahin verbreitet hatte; bald auch als von Arabien, weil eine Menge Arabischer Horben in den Steppen, die es enthält, herumzogen;

#### 184 Geographischestatistische Uebersicht

und die Namen von Sprien, ober auch Affprien, und Arabien werben ihm baber abwechselnd beigelegt #).

Dieg nachmals fogenannte Defopatamien ift fich in seiner physischen Beschaffenbeit sehr ungleich. Der gro-Bere Theil, bas gange Mittelland, ift eine obe Steppe von unabsehbarer Weite, ohne die mindeste Anhohe ober Ungleichheit; und nicht weniger ohne Bolgung und Bafeinige Steppenfluffe abgerechnet, bie aber in ber burren Jahrezeit ganglich troden finb. Ginige niebrige, jum Theil aber moblriechende, Stauden und Rrauter, besonders Absinthium, find ihre einzigen Erzeugniffe. Es giebt hier feine Einwohner, als Romabische Borben; Die theils aus Arabien fich berauf zieben, theils aus bem norblichen Gebirglande einwandern. Aber manche Striche baben auch nicht einmal Gras und Autterfraut. fieht man in großer Menge bie Thiere ber Bufte, wilbe Efel, und Strauße. Die erften, welche fich gegenwartig bis in die Mongolischen Steppen und die Perfischen Buften jurudgezogen haben, iftreiften vormals bier beerbenweise herum, und wurben mit Pferben gejagt und in Schlingen gefangen \*\*). Much ben Strauß, ben man

- \*) Sprien ober auch Affyrien heißt es besonbers insofern man Babylonien mit dazu rechnet; Arabien wird es bei Tenophon genannt, aus bessen Rachrichten in ber Anabasis Op. p. 255. die solgende Beschreibung genommen ist. — Den Ramen Wesopotamien kennt weber er noch Derobot.
- \*\*) Dieß Thier, bas Ariftoteles Hist. Anim. VI. 24. unb 36. befchreibt, ift ohne 3weifel ber Dfiggetai ber Mongolen, wovon fr. Pallas eine so lehrreiche Befchreibung gegeben hat. Reue Rorbische Beiträge, II. p. 1. 20. In

so haufig in ben Afrikanischen und Arabischen Buften findet, trifft man in Wesopotamien jeht schwerlich an.

Fruchtbarer hingegen und angebauter war das Land neben den Ufern des Euphrats; und auch in dem nordlichsten gebirgigen Theile am Fuße des Taurus. Hier fanden sich mehrere, zwar nicht sehr große, aber doch nicht unbeträchtliche, Städte; wie Circesium, Anthemusias, und andere neben dem Euphrat; und im nordlichen Theile Boba oder Nisibis. Diese Städte sind uralt; und ihre Einwohner waren wenigstens dem größern Theile nach Syrer; daher auch dieser ganze Strich von den Persern zu der Satrapie von Syrien gerechnet ward; denn um das wuste Mesopotamien scheinen sie sich wenig bekummert zu haben \*).

Bon bem übrigen Mesopotamien trennte man im Persischen Zeitalter stets ben sublichen Theil, ber bie Lanbschaft Babylonien ausmacht. Er wurde von ber wusten Steppe burch eine Mauer aus Backseinen, bie mit Erdpech verbunden waren, abgesondert, die queer vom Cuphrat jum Tigris lief; und unter dem Namen der Mebischen Mauer vorkommt \*\*). Sie hatte,

ber Persischen Wüste traf ihn D. Porter, und hatte bas Glück einen zu erlegen, wovon er bie Abbildung gegeben hat. Porter Travels Vol. I, p. 459.

<sup>&</sup>quot;) In ber Cyropabie B. VIII. S. 230. wirb inbest eine Satrapie Arabien genannt; ich wage es nicht zu bestimmen, ob barunter Mesopotamien, ober bas oftliche Syrien, ober beibes zu verstehen sey.

<sup>⇒</sup> Bei Xenoph. Op. p. 282.

#### 184 Geographischesstatistische Uebersicht

und die Namen von Sprien, ober auch Affprien, und Arabien werden ihm baber abwechselnd beigelegt \*).

Dieg nachmals fogenannte Defopatamien ift fich in seiner physischen Beschaffenheit febr ungleich. Der gro-Bere Theil, bas gange Mittelland, ift eine obe Steppe von unabsehbarer Beite, ohne die mindeste Unhohe ober Ungleichheit; und nicht weniger ohne Bolgung und Bafeinige Steppenfluffe abgerechnet, bie aber in ber burren Jahrezeit ganglich troden find. Einige niebrige, zum Theil aber mohlriechende, Stauden und Krauter, besonders Absinthium, find ihre einzigen Erzeugniffe. Es giebt hier teine Ginwohner, als Romabische Borben; bie theils aus Arabien sich herauf ziehen, theils aus bem nordlichen Gebirglande einwandern. Aber manche Striche baben auch nicht einmal Gras und Futterfraut. Dagegen fieht man in großer Menge bie Thiere ber Bufte, wilbe Efel, und Straufe. Die erften, welche fich gegenwartig bis in bie Mongolischen Steppen und bie Perfischen Buften jurudgezogen haben, ffreiften vormals bier beerbenweise herum, und murben mit Pferben gejagt und in Schlingen gefangen \*\*). Auch ben Strauß, ben man

- \*) Sprien ober auch Affprien heißt es besonbers insofern man Babylonien mit bazu rechnet; Arabien wird es bei Aenophon genannt, aus bessen Rachrichten in ber Anabasis Op. p. 255. die solgende Beschreibung genommen ist. — Den Ramen Mesopotamien kennt weber er noch herobot.
- \*\*) Dief Thier, bas Ariftoteles Hist. Anim. VI. 24. unb 36. beschreibt, ift ohne 3weifel ber Dsiggetai ber Mongolen, wovon fr. Pallas eine so lehrreiche Beschreibung gegeben hat. Reue Rorbische Beiträge, II. p. 1. R. In

pref. Ottimo many of Cuteupitem. 103

so häufig in ben Afrikanischen und Arabischen Buften findet, trifft man in Wesopotamien jeht schwerlich an.

Fruchtbarer hingegen umb angebauter war das Land neben den Ufern des Euphrats; und auch in dem nordlichsten gedirgigen Theile am Fuße des Taurus. Hier fanden sich mehrere, zwar nicht sehr große, aber doch nicht unbeträchtliche, Städte; wie Circesium, Anthemusias, und andere neben dem Euphrat; und im nordlichen Theile Boba oder Nisibis. Diese Städte sind uralt; und ihre Einwohner waren wenigstens dem größern Theile nach Syrer; daher auch dieser ganze Strich von den Persern zu der Satrapie von Syrien gerechnet ward; denn um das wüste Mesopotamien scheinen sie sich wenig bekümmert zu haben \*).

Bon bem übrigen Mesopotamien trennte man im Persischen Zeitalter stets ben sublichen Theil, ber bie Landschaft Babylonien ausmacht. Er wurde von ber wüsten Steppe burch eine Mauer aus Backseinen, bie mit Erdpech verbunden waren, abgesondert, die queer vom Euphrat zum Tigris lief; und unter dem Namen der Medischen Mauer vorkommt \*\*). Sie hatte,

ber Persischen Wüste traf ihn S. Porter, und hatte bas Glück einen zu erlegen, wovon er bie Abbildung gegeben hat. Porter Travels Vol. I, p. 459.

<sup>&</sup>quot;) In ber Cyropabie B. VIII. S. 230. wirb indes eine Satrapie Arabien genannt; ich wage es nicht zu bestimmen, ob barunter Mesopotamien, ober bas oftliche Syrien, ober beides zu verfteben scy.

<sup>⇒)</sup> Bei Xonoph. Op. p. 282.

wie so viele andere ahnliche Anlagen in Afien, wahrscheinlich keine andere Bestimmung, als dieß reiche Sand
gegen die Einfälle rauberischer Romaden zu schützen, die
in der Steppe herumzogen.

Babylonien bilbete eine eigene Satrapie; und war, wenn gleich dem Umfange nach eine der kleinern, dennoch dem Reichthume und der Macht nach die erste aller Persischen Satrapieen \*). Wir werden der Untersuchung über die Beschaffenheit und den Zustand dieses hochst merkwürdigen Landes in der Folge einen eigenen Ubsschnitt widmen.

Die Gebirge, welche Mesopotamien norblich begrengen, wurden gum Theil von roben friegerischen Boltern bewohnt, welche ber Perfischen Herrschaft nicht unterworfen waren. Die ganze Reihe biefer Bolter, bie oben am Tigris, bei bem fleinen Flug Centrites, (Rhabour) welcher Armenien begrenzte, anfingen ##), und bis an die Ufer bes Schwarzen Meers, in Cappadocien am Pontus fich hinerstreckten, tennen wir aus ber intereffanten Beschreibung Tenophons, ber mit feinen gebntaufend Griechen burch sie feinen Ruckzug nahm. fand hier zuerst bie Carbucher, in beren hoblen und steilen Gebirgen bie Quellen bes Tigris sowohl als bes Euphrats sich finden. Sie wohnten in offenen Dertern ober Aleden, welche in ben Thalern angelegt waren; und hatten Ueberfluß an Lebensmitteln und Wein. Bersuche sie zu unterjochen waren stets vergeblich geme-

<sup>\*)</sup> Herod. I. 192.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Anab. Op. p. 322,

fen; fie hatten machtige Beere ganglich vernichtet #). Bollten bie benachbarten Perfischen Catrapen freie Gemeinschaft und Berkehr mit ihnen haben, fo konnte bieß nut nach vorhergeschloffenen Bertragen geschehen. Sie waren übrigens ein wohlhabenbes Bolf; ihre Saufer waren gut gebaut, und mit einer Menge metallenen Hausgeraths verseben. Der Reichthum an Bein mar in ihrem ganbe fo groß, bag er in Gifternen aufbewahrt warb \*\*). Weiter nordlich wohnten bie Chalbaer \*\*\*), und awar in Stabten; ein nicht weniger friegerisches Bolf als bie vorigen. Sie trugen harnische von Linnen, lange Spiege und kurze Schwerdter, mit benen fie ihren Keinben bie Kopfe abzuschneiben pflegten. Bon ihnen tam man zu ben Phafianen und Saochen, in bem Innern ber Gebirge. Muf fie folgten bie Datroner, in barenen Reibern; bie Colder, bereits am Schwarzen Meer; und die Mosnocer, die wildesten und robesten

<sup>\*)</sup> Xenoph. 1. c. p. 356.

<sup>(\*\*)</sup> Den großen natürlichen Reichthum bieser Länder schilbert Porter travels I. p. 130. Die Berge find mit ben prächtigsten Wälbern bebeckt. Der Wein wächst wilb, und kann sogleich gekeltert werben. Reis, Waizen, Roggen im Uebersluß.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß bet Xonoph. Op. p. 338. so statt Chalpber gelesen werben muß, die erst nachher wieder vorkommen, hat Rennel wahrscheinlich gemacht; Mustration of the Expedition of Cyrus II. p. 233., und scheint nicht zu bezweiseln, da Kenophon p. 356. sie selber so nennt. Dieselben Wohnsie werden ihnen auch in der Cyropádie Op. p. 70. beigelegt.

188

aller bisherigen Nationen, in bem öftlichen Theile von Pontus \*); an welche erftlich die ihnen unterworfenen Chalpber stießen; ein durch seine Silbergruben bereits im Homerischen Zeitalter berühmtes Volk; aber Tenophon fand nur Eisengruben in ihrem Lande, von deren Bearbeitung sie sich damals ernährten \*\*). Alle diese Volker, wenn sie auch einzeln in den Persischen Heeren als Miethvölker vorkommen, kummerten sich doch sonst um die Persische Herrschaft wenig oder gar nicht; weil die Beschaffenheit ihres Landes, oder ihre sessen Patie, sie vor den Persischen Streifzügen hinreichend schützten \*\*\*).

Dagegen gab es in biefen Gebirgen ein anders weitläuftiges Land, welches der Perfischen Herrschaft unterworsen war, und eine eigne Satrapie ausmachte, Armenien. Bermöge seiner Lage ist es eines der bochsten Länder von Asien; nach allen Seiten von Gebirgen
umgeben, und damit angefüllt; und daher das Clima
to kalt, daß auch in der bessern Jahrszeit häusig tiefer
Schnee fällt, der die Wege beinahe undrauchdar macht.
Demungeachtet sehlt es den Thälern, und der niedrigen
südlichen Gegend, nicht an Wärme und Fruchtbarkeit.
Getreide, Wein und Hüssenschaft, gedeihen hier reichlich; doch war Viehzucht †) von jeher das Hauptgeschäft der Einwohner. Sie lebten im Persischen Zeitalter

<sup>\*)</sup> S. oben S. 170.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op, p. 354.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ben Carbuchern, Laochern und Chaldern fagt Zenophon bieß ausbräcklich 1. c. p. 356.

<sup>†)</sup> Strab, p. 800. 2c. und fur bas folgende bie fcone Befchrei: bung bei Xonophon. Anab. Op. p. 327. 2c.

nicht in Stubten, sonbern burchgebenbs in großen offnen Dertern, selbst ber Perfische Satrap resibirte in einem folden; ober auch wohl in Sohlen unter ber Erbe, in benen fie ihr Bieh zu halten pflegten. Jeber Ort hatte feinen Borfteher ober Richter, bem man mit gro-Ber Chrerbietung begegnete, und alles mas er von Lebensmitteln bedurfte, wo er es nur wollte, zu nehmen verstattete. Ueberhaupt herrschte unter biesem Bolfe eine bobe Einfalt ber Sitten, und eine fast patriarchalische Saftfreunbschaft. Sie waren bamals noch nicht von bem Sanbelsgeift angeftedt, und an bie weiten Sanbelsreifen gewöhnt, welche sie in ber Folge, und noch gegenwartia, ibrem Baterlande fremb machen. Gleichwohl zeigen fich bie erften Spuren boch auch schon bavon im Perfifchen Beitalter. Denn fie ftanben in ftarfem Berfehr mit Babolon, wohin fie den Euphrat hinab ihren Bein verführten #); und mit Tyrus, und ben übrigen phoniciichen hanbeloftabten, welche ihnen ihr Bieb, vorzüglich ibre Maulthiere und Pferbe, abnahmen \*\*). Die lettern wurben fo fehr gefchatt, bag ein jahrlicher Tribut von 20,000 Studen bem Perfischen Monarchen entrichtet merben mußte \*\*\*); sie waren zwar kleiner, aber muthiger, als bie Perfifchen; und gehorten zu ber Debifchen Race, beren wir unten noch erwähnen werben.

<sup>\*)</sup> Herod, L 194.

<sup>\*\*)</sup> Ezech, 27. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Starb. p. 797.

#### 190 Geographisch : ftatiftische Ueberficht

## 2. Lander von Oberafien zwischen bem Tigris und Indus.

Wir kommen jest zu den Hauptlandern der Persischen Monarchie, welche die Wohnsitze des herrschenden Volks, und die Hauptstädte des Reichs enthielten. Sie werden noch gegenwärtig überhaupt unter der Benennung von Persien besast; (obgleich Farsistan, oder das eigentliche ursprüngliche Vaterland der Perser, nur einen geringen Theil davon ausmacht;) allein auch im Orient selbst wurden sie bereits im hohen Alterthum unter einem allgemeinen Namen, dem Namen von Fran, (oder Ariana bei den Griechen \*)) begriffen; und ihre

\*) Man muß bei ben Griechen forgfaltig bie Benennungen Aria und Ariana unterscheiben. Erftere gebort einer Proving, bie wir unten genauer bestimmen werben; lettere ift aleichbebeutenb mit Iran, unb icheint aus ber Rorm in ber alten Benbfprace, Eriene, hergenommen gu fern. Gang Bran bilbet ungefahr ein langlichtes Bierect, beffen Beft . und Offfeite ber Tigris und Inbus, bie Cubfeite ber Perfifche Meerbufen, und bas Inbifche Meer, bie Rorbseite bas Caspische Meer, ber Taurus und ber Drus, ausmachen. Diefelben Grenzen hat bas Griechische Arianas man vergleiche Strab. p. 1048. Rur bag fie gegen Beffen burch eine willtubrliche Linie bestimmt waren, weil man Perfis bavon ausschlof. Aria ift bei Strabo nur ein Theil, ber fruchtbare Theil, biefes Landes, wie unten erhellen wirb. Berobot hingegen, tennt ben Ramen Ariana nicht. Er ermahnt VII. 62. 66. nur bas Bolf ber Arii, als Bruber ber Deber.

Bewohner, insofern fie feste Bohnsite und burgerliche Berfaffungen hatten, hießen Branier, im Gegenfat gegen bie Zuranier, ober bie berumftreifenben Borben bes mittlern Uffens. Unfer Banb und nicht unfer Band ift bie Gintheilung, von ber bie Geographie ber Bolfer, besonders aber der Orientaler, auszugeben pflegt.

Ungeachtet biefe weiten ganber, welche bem gladeninhalt nach reichlich bas vierffache von Deutschland ausmachen, in Rudficht auf ihre phyfische Beschaffenbeit fehr von einander verschieben find, so genießen fie boch alle, bie rauben Gebirggegenden ausgenommen, eis nes herrlichen Climas; und die größere ober geringere Fruchtbarteit hangt größtentheils nur von bem größern ober geringeren Borrath von Baffer ab. Es giebt Gegenben wo biefes mangelt, und beshalb war bereits im Alterthum, fo wie noch , gegenwartig, bie Ableitung ber großen Fluffe in eine Menge Arme und Canale gewohnlich. So mußte ber Drus in vierzig Arme vertheilt eine große Ebne bemaffern \*); fo brachte bereits Cyrus einen gangen Sommer bamit gu, ben Cynbes in eine Menge Canale zu vertheilen \*\*). Gleichwohl fehlt es auch felbft ben Segenben, bie teine Fluffe haben, felten an Baffer, so balb nur Einwohner genug ba finb, bie es entweber in Ciffernen fammlen, ober auch Brunnen graben; und Quellen aufsuchen, die burch unterirbische

<sup>\*)</sup> Herod. III. 117. Bahrscheinlich ift sein Aces ber Orus,

<sup>\*\*)</sup> Herod, I, 189.

# 192 Geographisch : statistische Urberficht

Leitungen alsbann von Ort zu Ort benutt werben \*). Aus dieser, durch die glaubwürdigsten neuern Reisenden gemachten Bemerkung, kann man sich das Phanomen erklaren, warum manche der Gegenden, die im Alterthum zu den reichsten und blühendsten gezählt wurden, gegenwärtig ein ganz anderes Ansehen gewonnen haben. Ein einziger feindlicher Einfall, der die Wasserleitungen zerstört, reicht hin das fruchtbarste Land schnett zur Wüsse zu machen. Und wie viele derselben hat Persien ersahren mussen!

Unter biesen Landern zieht billig das Hauptland, das eigentliche Persien, (Fars, Farsistan \*\*), zuerst und vorzugsweise unsere Ausmerksamkeit auf sich. Es machte eine eigene Satrapie aus \*\*\*), unabhängig von dem daran stoßenden Susiana, (Chusistan), wodurch es von Babylonien getrennt ward; ob man es gleich im Alterthum selbst häusig damit verbunden sindet. Ein Land von mäßigem Umfange, nicht viel größer als Ungarn; aber dennoch in seinem Innern sich sehr un-

<sup>\*)</sup> Eine genaue Rachricht über bie Anlagen solcher Canale und bas Berfahren babei, giebt Morier Journey to Persia II, p. 163. Wie es bei den Persern damit gehalten wurde, lehrt Polybius X. 28. 3.

<sup>\*\*)</sup> Pars ift Persische, Fars Arabische Aussprache. Die Enbung ftan ift persisch, und bedeutet gand. Daber die neuern Ramen der gander von Oberasien, wo Persische Sprache herrscht, sich fast alle auf stan endigen. Also Farfiftan, Indostan, Churdistan, das gand der Perser, der Inder, der Churden &.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. 111. 18.

gleich \*). Der sublichste Theil, ober bie Rufte an bem Meerbufen, ber von ihm ben Namen führt, ift eine fanbige Ebne, bie burch bie hite und Durre bes Glimas, und bie giftigen Binbe, bie aus ben Buften von Rerman ber weben, in ben Sommermonaten fast unbewohnbar gemacht wirb. - Much von ber Gee ber bleibt bas Band meift unzuganglich; weil bas flache Ufer, fast ohne alle Buchten, nur an ein paar Stellen Bafen bat. Allein in einiger Entfernung vom Meer erhebt fich, gleichsam terraffenartig, bas ganb. Auf ben Absaben bilben fich Bergebnen, von mehrern fleinen Rluffen bemaffert, mit reichen Aluren, und von gablreichen Beerben und Dorfern bebeckt. Fruchte aller Urt werben bier im Ueberfluffe erzeugt; und bie übermäßige Sige verminbert fich. In bem norblichen Theile endlich wechseln biese anmuthigen Gegenben mit hohen und rauben Gebirgen, welche fich von ber Taurifchen Bergtette bereingieben, und, wenn fie gleich einzelne fruchtbare Thaler einschließen, boch im Gangen nur fur Nomaben und Birten bewohnbar find, weil fie wenig ober gar teinen Acterbau erlauben. Der Boben ift hier fehr troden und unfruchtbar; und bas milbe Clima bes Mittellandes wirb bier fo rauh und unfreundlich, bag man bie Gebirge, auch in ber beffern Sahrszeit, noch mit Schnee bebedt fiebt. Gleichwohl war bieg Gebirgland ber ursprungliche Bobnfit ber nachmaligen Berricher von Afien. Abgebartet burch ihr rauhes Clima warb es ihnen nicht

e) Man vergleiche fur bas folgenbe Strab. p. 1027. und mit ibm Chardin 1. S. 6. 2c.

#### 194 Geographifch : flatistifche Ueberficht

schwer, die weichlichen Bolter ber Sone zu besiegen; allein so sehr sie auch die Politik an ihr rauhes Sand zu knupfen suchte \*), so erlagen sie doch bald den Versuchungen der Ueppigkeit, und bereiteten sich selbst den Sturz ihrer Herrschaft vor.

Wenn bieß eigentliche Perfien schon an sich bistorisch merkwurdig ift, so wird es biefes noch weit mehr burch bie Ueberrefte ber Perfischen Baufunft, welche es noch gegenwärtig aufzuzeigen hat. Die Erummer von Perfevolis find bas wichtigfte Denkmal, welches bie Beit aus ber blubenden Periode jenes Bolks uns ubrig ließ. Einsam und einzig in ihrer Art ragen fie noch aus bem Meer ber Bergangenheit hervor, bas alle Denkmaler menschlicher herrlichkeit um fie und neben fie, bag Gufa und Babylon schon seit Jahrhunderten bebect! Benn ibr grauce Alter und ihre majestätische Große Chrfurcht gebieten, fo reigt ihre rathfelhafte Geftalt bie Reugier auch felbst bes ftumpfern Beobachters. Jene Gaulen, bie zu teiner ber befannten Ordnungen geboren, jene rathselhaften Alphabete und Inschriften, jene Bunberthiere am Eingange, jene Menge von Borftellungen und Gestalten, welche ihre Mauern bebeden, - alles führt uns ins hohe Aterthum und in jene Gegend gurud, mo burch ben Schimmer ber Sage bes Drients nur ein schmaches Licht verbreitet wirb. Gelbft bie erfte Frage: was Persepolis eigentlich mar? ift noch nicht fo beantwortet, bag die Eritit fich bamit begnugen tonnte. Gleichwohl kann sie mit vollem Recht biese Antwort ver-

<sup>\*)</sup> Herod, IX, 122,

langen; da Reisebeschreiber und Zeichner bereits ihre Schulbigkeit gethan, und ben Geschichtforschern reichlichen Stoff zu Untersuchungen geliefert haben \*).

Nach ber gewöhnlichen Meinung hielt man Persepolis für die Hauptstadt und den Wohnsis der Persischen Könige. — Allein eine genauere Bekanntschaft mit dem Persischen Alterthum muß bald den Verdacht erregen, daß diese Vorstellungsart großen Unrichtigkeiten unterworsen sen. Unter den gleichzeitigen Schriftstellern, jüdischen sowohl als griechischen, ist kein einziger, der Persepolis, auch nur dem Namen nach, erwähnte. Erst bei dem Untergange des Persischen Reichs tritt es aus seinem Dunkel hervor, und die Epoche seiner Zerstörung wird gleichsam erst der Ansang seines Ruhms. Sleich= wohl sind jene frühern Geschichtschreiber mit den übrigen Hauptstädten des Persischen Reichs genau bekannt, Se-

\*) Unter ben frühern Reisebeschreibern, die von Persepolis res ben, will ich hier blos die drei vornehmsten anführen: Le-Bruyn Voyage au Levant Vol. IV. p. 301 %. Chardin II. p. 140. und unsers Riebuhr's Reise nach Arabien K. II. E. 121. 26. Aber wie vielen Dank man auch ihnen schulbig ist, so sind ihre Rachrichten, und besonders ihre Abbilt dungen doch durch den neuesten Brittischen Reisenden, Sir Robert Ker-Porter in dem ersten Bande seiner travels übert troffen worden. Er hatte nicht blos den Bortheil einer greiseren Musse, und eines längern Aufenthalts vor seinen Borgängern voraus, sondern er übertraf sie auch in einem solchen Grade als Zeichner, daß ihm schon dadurch der erste Plat gebühren würde, wenn nicht auch die große Areue und Gewissenbaftigkeit der Darstellung ihm diesen zusücherte

# 196 Geographifch : statistische Ueberficht

rodot, Ctesias, Rehemias, Tenophon und andere sprechen oft von Susa, Babylon und Ekbatana; ja es kann auch nicht einmal Zusall seyn, daß sie Persepolis neben thnen nicht nennen; benn sie bestimmen genau die Zeit und die Monate, welche die Persischen Könige in jenen eigentlichen Residenzstädten jährlich zuzubrügen psiegten; so daß nach dieser Eintheilung für einen Ausenthalt in Persepolis keine Zeit übrig bleibt \*).

Es ist also schon baraus flar, bag Persepolis in feine Parallele mit ben übrigen Sauptstädten bes Perfischen Reichs gesetzt werben tann. Es war zuverlassig nicht eigentliche, wenigstens gewiß nicht bleibenbe, Refibeng ber Perfischen Herrscher. - Aber bennoch wird es von ben glaubwurbigften Geschichtschreibern als Bauptftabt bes gangen Reichs genannt #); bennoch zeigt bas Betragen Alexanders, ber Babvion und Sula vericonte. aber burch bie Bermuftung von Perfevolis fich an Derfien zu rachen, und hier erft ben vollfommenften Triumph au erhalten glaubte, bag eine bobere Bestimmung biefem Das rathselhafte Dunkel, in welches Orte eigen war. baber Persepolis sich hullt, giebt ihm nur noch ein boberes Interesse. Rur bie Facel ber Critik kann jene Finfterniß aufhellen; fie leuchtet uns vielleicht auf ungebahnten Wegen zwischen Trummern und Grabern zu

<sup>\*)</sup> Man findet die Stellen gesammelt bei Brisson, de Regna Pers. p. 88.

<sup>\*\*)</sup> Es heißt Caput regni, μητρόπολις της των Παρσων Βασιλέιας regia totius Orientig etc. Man sehe ble Stellen bei Brisson I, c, p. 96.

einem boberen Standpunkt, wo fich ber Rebel ber Borzeit fentt, und eine freiere Musficht über jene Gefilbe ber Berftorung eröffnet!

Um bie Frage au beantworten, mas Perfepolis war? muß man vorher wiffen , mas es gegen wartig ift: ich werbe baber meinen Lefern zuerft einen allgemeinen Begriff von biefen Ruinen zu geben suchen, ohne mich jeboch in ein genaues Detail einzulaffen, welches ohne die Abbildungen, die man bei Niebuhr, Chardin und Porter findet, nicht verftanblich fenn murbe \*).

Die Ueberbleibsel von Persepolis liegen in einer jener Bergebnen, ber von Derbafht, nach einem bort befindlichen Dorfe, jest genannt; bie norblich mit einer anbern, ber von Durghab zusammenhangt, und fich mit dieser von dem 3often bis 31° N. B. etwa zwolf Deilen lang von Guben nach Norben, jeboch nicht ohne Biegungen, ausbehnt. Gie wird bemaffert burch ben nicht unbedeutenden Muß Bend - Emir, bem Arares ber Alten, ber einen kleinern, ben Cur (Cyrus) in fich aufnimmt; und fich unweit Shiras in einem Bleinen ganblee verliert. Diese reiche Bewässerung giebt biesen Ebnen ibre große Fruchtbarkeit. Sie find an vielen Stellen mit Mterthumern bebedt, bie aber aus fehr verschiebenen Beitaltern, und um viele Sahrhunderte von einander ent-

<sup>\*)</sup> Um ber Ginbilbungefraft meiner Befer ju Gulfe gu tommen, habe ich einen Grundriß ber Alterthumer von Perfepolis ober Afchil : Minar beigefügt. Die Abbilbungen muß ich bitten bei Chardin und Riebuhr ober noch beffer bei Porter nachauseben, auf beren Beichnungen ich mich beziehen werbe.

fernt sind. Man sindet bort Inschriften in mancherlei Sprachen; und Kunstwerke in sehr verschiedenem Geschmack; es ist also schlechterbings nothwendig die Classfen derseiben vorher genau zu unterscheiden, um alsbann diejenige zu bestimmen, von welcher hier eigentlich die Rede ist.

Man muß drei solcher Classen annehmen. Bu ber ersten gehören die Alt-Persischen Monumente; die unbezweiselt aus der Periode des Alt-Persischen Reichs selbst, oder einige vielleicht noch alter, — gewiß aber nicht junger — sind. Bu der zweiten rechne ich die Kunstwerke und Inschriften aus der Periode der Sassaniden, oder des Reu-Persischen Reichs; das im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus dem frühern Parthischen entstand. Zu der dritten endlich die Arabischen, Neu-Persischen und andere Inschriften, die in der Periode des Calisats und noch später hier eingegraben sind, wovon man die Copieen und Erklärungen bei Nieduhr sindet \*).

Diese lette Classe, in ber man nichts weiter als moralische Betrachtungen über bie Bergänglichkeit menschlicher Dinge und bergleichen liefet, kann ich ganzlich mit Stillschweigen übergeben; und auch von ber zweiten brauche ich nur ein paar Worte zu sagen, um nachher nicht wieder barauf zurückzusommen

Die zu berfelben geborenden Monumente befieben theils in Reliefs, theils in Infdriften, bie in ber Entfernung von ungefahr einer Reile von ben Ruinen

<sup>\*)</sup> Ricbubr S. 139. 2c.

bes eigentlichen Persepolis ober Tschil-Minar in ben Felsen gehauen sind \*). Man nannte sie Nackschie Rustam (bas Bilb bes Rustam) weil man glaubte bas sie bie Thaten bieses alten Persischen Heroen vorskellten. Allein wir haben jest eine völlig befriedigende Erklärung derselben, seitbem es einem französischen Geslehrten geglückt ist \*\*), die neben ihnen besindlichen Inscriptionen zu entziesern, die zugleich in Griechischer und Persischer Sprache eingehauen sind \*\*\*). Sie beziehen sich auf Könige aus dem Stamm der Sassanden; und daß die Reliefs neben ihnen nichts anders als Borstellungen eben dieser Könige sind, zeigt schon die Gestalt ihres Kopspunges, der stets auf ihren Münzen vorkommt Weil sie ihr Geschlecht zu den Alt-Persischen Fürsten.

<sup>\*)</sup> Rieb. S. 154. Tab. XXXII. Und jest bei Partar Pl. 19-24.

<sup>\*\*)</sup> De Sacy Memoires sur divorses antiquites de la Perse.
Paris 1793. 4. — Auch bie Inschriften ber britten Claffe find hier anhangsweise erlautert.

Figentlich in der alten Pelvi: Sprache. (f. oben S. 122). Unter der Dynastie der Saffaniden war diese Sprache zwar nicht mehr eigentlich lebende, aber doch wissenschaftliche oder gelehrte Sprache, etwa wie bei uns das Latein, weil in ihr die ältesten Uebersehungen der Zendschriften versertigt waren. Test trifft man taum noch unter den Parsenpriestern einen an der sie versteht; und wir Europäer kennen sie nur aus den kleinen Wörterbüchern, die Unquetil Duperron von ihr zu uns gebracht hat. — Sänzlich von ihnen verschieden sind aber die Alt: Persischen Inschriften von der ersten Staffe, wovon ich unten reden werde.

hinauf leiteten, beren Nachfolger sie seyn wollten, so such ten sie das Andenken ihrer Thaten neben den Denkmålern von diesen zu verewigen; und die Gegend von Persepolis, welches den Namen Isthakar trug, ward unter ihnen eben so classisch, als sie es unter jenen gewesen war; wenn gleich ihre Denkmåler sich nicht auf dieselbe beschränken.

Banglich verschieben nun von biefen ift bie erfte Claffe ber Alt- Derfifden Denemaler, bie uns von jest an allein beschäftigen wirb. Gludlicher Beife zeichnet fie ihr ganger Charafter und bie Art ber Arbeit fo auffallend von allen fpatern aus, bag bier teine Berwechselung ju beforgen ift. Bu ihnen geboren nun erf bie Ueberbleibsel bes eigentlichen Pallastes von Persepolis, gegenwartig von den Arabern Tichil-Die nar, (bie vierzig Gaulen,) genannt, und zwei befindliche große Grabmaler. barneben Bweitens: Ungefähr eine Meile von ba nach Nortoften bei Radichi Ruftam vier andere abnliche Grabmaler, bie man vorzugemeife bie Graber ber Konige nennt, nebst ben Ueberreften einiger alten Gebaube; fo wie zwischen Efchil-Minar und Radfchi Ruftam mehrere einzelne Erummer, von Saulen, Pfeilern, auch einigen Grabmalern, Die aber nicht gang vollenbet find. Rerner in ber Ebne von Murghab bie Alterthumer von Pafargaba; und enblich weiter nordlich bie von Bisutun, an ber Debischen Grenze; nebft einigen bin und wieder gerftreuten von geringerer Wichtigkeit. Es ift also schon baraus klar, baß man feine Untersuchungen nicht auf Ginen Fled befchrans

ken barf; sondern daß vielmehr biese ganze Strecke schon einst im hohen. Alterthum classischer Grund und Boben war.

Die Sauptmonumente find bie von Efcil Rinar #). Es find offenbar bie Ueberbleibsel eines großen und herrlichen Gebaubes, bas fcon burch bas Außerorbentliche seiner Lage bie Aufmerksamkeit 'rege macht. Es liegt gerade ba, wo bas Perfische Gebirgland aufhort, und bie Ebne anfangt, fo bag es felbst noch ben guß ber Gebirge einnimmt, und gleichsam aus bem. Gebirge hervorgeht. Die hohe felfigte Bergfette, bie aus bem schonften grauen Marmor besteht, bilbet eine Deffnung in ber Geftalt eines halben Monbes, beffen beibe Arme ben bintern Theil bes Gebaubes noch einschließen, mahrend ber anbere weit in die Ebne bervortritt. Der Boben ift eine aus bem Relsen gehauene Platforme; bie nach ben vier Beltgegenben orientirt ift ##). Seiner Lage, und ber naturlichen Beschaffenheit bes Bobens gemäß, welche ber Baumeifter nutte, hat bas gange Gebaube eine Amphitheatralische Geftalt, inbem es aus brei Abfagen ober Terraffen besteht, von benen bie eine sich über bie andere erhebt. Das Gange ift aus bem Marmor gebaut, ben bie Gebirge felber bergaben; und bie ungeheuren Blode find mit einer fo

<sup>9)</sup> Man febe von biefen ben Grundrift. — Es find nicht gerade 40 Saulen; allein bie Perfer fagen 40 für viel, und nennen baber auch andere große Pallafte fo. Der königliche Pallaft zu Ispahan trägt bei ihnen benselben Ramen. Chardin II. p. 33.

<sup>-)</sup> Porter Travels I. p. 582.

#### 203 Geographisch: statistische Uebersicht;

bewunderungswurdigen Runft ohne Kalt und Mortel qufammengefügt, bag man bie Fugen oft taum mit ber angestrengteften Aufmertsamteit entbeden tann. ben untern Terraffen zu ben bobern führen Marmortreppen, die zugleich breit und bequem genug find, baß gehn Reuter neben einander murben binauf reiten tonnen #). Die Treppe ju ber ersten Terraffe ab führte zu einem Portikus, von bem nur noch vier Pilafter c und d ubrig find, bie je zwei und zwei in Norden und Guben ben Eingang bilbeten. Ein Paar fabelhafter Thiere, von toloffalischer Gestalt, find an iebem berfelben eingehauen, und scheinen gleichsam bie Bachter ber Thore zu fenn. Zwischen ihnen bei o ftanben vier Saulen. Alles übrige liegt bier in Trummern. Bon biefer erften Verraffe fteigt man auf abnlichen, wenn gleich minder breiten , Treppen bei g und i zu ber ameiten, bie eine, ober vielmehr vier verschiebene Colonnaben enthielt bei H, von benen noch gegenwartig eine Anzahl Saulen übrig ist. Sie find kanellirt. 48 bis 50 Rug boch, und von einer folden Dice, baf brei Manner taum im Stanbe find eine ju umspannen. Statt ber Capitale haben fie boppelte Thierfopfe, bie mit ben Raden aneinander gefügt find; und bagwis

<sup>\*)</sup> Die brei Terraffen sind auf bem Grundris burch die Buch ftaben A B C angebeutet. Porter p. 644. unterscheidet selbst fünf Terraffen. Ich glaube die Uebersicht zu erleichz tern, wenn ich bei drei stehen bleibe; und die vierte und fünfte, die ohnehin wegen ihres verfallenen Justandes kaum zu unterscheiden sind, als Abtheilungen der dritten betrachte.

schen eine Holung laffen, in welchen hochst mahrscheinlich Balten lagen, Die ein flaches Dach trugen #); fo baß bas Sanze eine große Saulenhalle bilbete. Durch biefe Caulenhalle gelangt man endlich zu mehreren ein zeln ftebenben Gebauben, von benen bas eine und größte r noch auf berfelben Terrasse sieht; bie übrigen weiter zurucktehenden stxw liegen aber bober, und bilben also gusammen gleichsam eine britte Terraffe. Gie umfassen alle eine Menge Zimmer ober Kammern von verschiedener Große, und scheinen eigentliche Wohngebaube gewesen zu seyn. — In ihrem Innern enthalten biefe Monumente eine Menge bilblicher Borftellungen, die fie bem Alterthumsforfcher boppelt intereffant machen; inbem fie fich fichtbar auf bie Beflimmnng ber einzelnen Unlagen beziehn. Gleich bei bem Eingange o und d find icon oben die fabelhaften Thiere erwähnt, welche biefelben gleichsam zu bewachen scheinen. Die Bande neben ben Treppen gi find mit einer Menge menschlicher Riguren bebeckt, die eine Procession vorzuftellen scheinen, und burch ihre Trachten und Attribute fich auf mannigfaltige Art von einander unterscheiben. Richt weniger reich endlich an folden Kunstwerken sind bie Banbe und Gingange ber hintern Gebaube, auf benen theils Personen von hohem Range mit ihren Begleitern und Ehrenzeichen, theils Gefechte wilber ober fabelhafter Thiere, sowohl unter einander als mit Menichen, vorgestellt sind.

<sup>\*)</sup> Porter I. p. 635. hat bieß sehr wahrscheinlich gemacht. Er vergleicht sehr passend die Beschreibung von dem Pallast des Salomo 1 Reg. 7, 2. 3.

#### 204 Geographifch : fatiflifche Ueberficht

Gleich in ber Felsenwand #), aus ber bie Platforme bervorgeht, auf welcher bas Gebaube fieht, fieht man zwei große Grabmaler ober Tobtenkammern bei DE. In einer beträchtlichen Sobe von bem Boben ift in ben Kelfen selbst eine Zagabe eingehauen, binter ber fich eine vieredte Kammer findet. Man kommt nur burch einen mit Gewalt geoffneten Bugang binein; benn auch bei bem schärfsten Nachsuchen bat man bisber ben alten Eingang nicht finden tonnen. Der Felsen ift unten fentrecht weggehauen, um bas Monument ganglich unauganglich zu machen. Die Fagaben von beiben find fich ubrigens beinahe vollig einander gleich, und biefe auffallende Einrichtung haben noch vier andere Grabmaler, ungefahr zwei Deilen norblich von jenen erften, au Nadichi Ruftam, in einem Berge, ber baber auch vorzugemeise ber ber Graber ber Ronige genannt wirb ##).

Dieß ist ein allgemeiner Ueberblick jener berühmten Monumente, zu beren Erklarung ich mich jetzt wenden werbe.

Nur Ein Aufgang an ber Bestlichen Seite führt auf die erste Terrasse; eine gedoppelte Treppe aus Marmorbloden, in zwei Absahen von hundert und drei Stuf-

<sup>\*)</sup> Das Gebirge beißt jest ber Berg Rachmeb.

<sup>\*\*)</sup> Bel Porter ist Pl. 16. ber Berg bei Rackot Austam, und pl. 17. bas unterste ber bortigen Graber, bessen Inneres er auch untersuchte; hingegegen bei Charbin sind die beiben Graber bei Persepolis abgebildet. Sie weichen nur in einigen unbedeutenden Ornamenten von einander ab.

fen, van solcher Größe, daß sie den Ankommling vollkommen auf die großen Anblicke vorbereiten, die seiner warten; wiewohl es keinen Zweifel leidet, daß ein großer Theil der untern Hälfte jest mit Erde bedeckt ift.

Gleich auf ber erften Berraffe A gieben bie Bunberthiere, welche bas boppelte Portal bei c unb d gleichsam zu bewachen scheinen, unsere Aufmerksamfeit auf sich. Sie find von toloffalischer Große; zwanzig Ruß lang und achtzehn boch; und ftehn auf einer funf Ruß erhabenen Platform; indem der Kopf und Borbertheil frei berausragt; ber übrige Theil bes Korpers aber als Relief gearbeitet ift. Es tommen mehrere folche und andere Wunderthiere auf biefen Ruinen vor; theils als Architektonische Zierrathen, theils als bilbliche Borftellungen; und fie zusammen bilben also eine gang eigene Mythologie, aus welcher ber alte Runftler feine Borftellungen schöpfte. Sie laffen fich alle erklaren : bie Erflarung führt aber ju bem ungezweifelten Refultat, daß diese Mythologie Oft-Persischen, ober vielmehr Battrifd - Inbifden, Urfprungs mar. Der Bobnfis aller biefer Kabelthiere nehmlich ift bie bobe Gebirgfette von Babagichan und Cafhgar (mahricheinlich ber Urfit bes Perfifch - Mebifchen Bolferftamms;) bie Baftrien von Indien und China scheidet, und beren Dft- und Norbseite bie Bufte Cobi begrangt. Berühmt burch ihren Reichthum an Gold und Ebelfteinen warb fie augleich bas uralte Fabelland bes Drients, mo fich bie Sagen von ben Bunbergestalten bilbeten, bie nicht nur bie Dichter ber Uffiatischen Rationen nutten, sonbern die fich selbst weit bis ins westliche Europa verbreitet baben.

Daß sie hier zu Sause waren, lehren unwiderfprechlich bie Bruchftude, welche aus ben Inbicis bes Ctefias uns erhalten find. Diese Schrift enthielt bie Sagen, welche in bem Beitalter bes Cteffas bei ben Perfern über Indien und die nordlich baran ftogenden Banber berumgingen, feineswegs aber, wenn biefe Cagen gleich fabelhaft maren, muthwillige Erbichtungen, wie man fo oft behauptet bat. Jene ganber blieben auch bamals noch für die Perfer bas Fabelland; und wer konnte jene Sagen beffer fammeln als Ctefias, ber fo lange am Perfischen Sofe lebte? In ihnen nun findet fic bie Beschreibung mehrerer biefer Bunbertbiere fast Bug vor Bug; und vielleicht murben wir alle barin wieber finden, wenn wir die Schrift noch vollständig befägen. Much bei Melian in feiner Thiergeschichte und in feinen mannigfaltigen Ergablungen finden fie fich großentheils wieder; wo zwar Bieles, jedoch nicht Alles, aus Ctefias geschöpft ift. Die Elemente zu biesem Mythenfreise find wirkliche Thiere; ber Lowe, ber Stier, bas Pferb, ber wilbe Efel, bas Rhinoceros, ber Strauf. ber Abler, und ber Scorpion. Die Wunbergeftalten entstehen burch bie Busammensehung ihrer Theile, und willführliche Ausschmudungen, welche fich bie Phantafie ber Dichter und Runftler erlaubte. Gben beshalb mare es verkehrt zu forbern, bag bie Beschreibung gerabe Bug vor Bug ben Bilbwerken entsprechen follte; es reicht hin, daß ber wesentliche Charafter, wodurch bas Thier als solches erkannt wird, in beiben'fich findet; bie tlebereinstimmung in ben übrigen Theilen kann halb grober balb geringer sepn; so balb bie ganze Gestalt nur innerhalb bes Mythenkreises sich halt.

Das erste Paar bieser Thiere #), welches bas westliche Portal bewahrt, bei c, und nach bieser Richtung gekehrt ift, bat bie Ropfe verloren; allein baffelbe Thier kommt noch mehrmal gang erhalten in bem Innern bes Pallaftes im Rampf mit einem Bowen vor \*\*); und bie Form ihrer Korper in Bergleichung mit biefer Abbilbung lagt feinen 3meifel übrig, baß fie bas Ginborn vorftellten. Die Geffalt sowohl als ber Wohnsis biefes Bunberthiers ift uns von Ctefias befchrieben \*\*\*). "In ben Indischen Gebirgen, sagt er, wohnt ber wilde Efel, ber fo groß und großer ale ein Pferb ift. Sein Rorper ift weiß; fein Ropf roth; und auf ber Stirn tragt er ein spikes horn einer Elle lang; welches unten weiß, in ber Mitte schwarz, und oben roth ift. Es ift eins ber ftartften und ber ichnellften Thiere, weber ein Pferd noch ein anderes Thier kann ihn einholen. lauft anfangs langfam, bann aber immer schneller

<sup>\*)</sup> Bei Riebuhr. Pl. XX. A. Bei Lo Bruyn Tab. 122. und bei Porter Pl. XXXI — Die Abbitbung bei Chardin ift gang unrichtig. Er hat die fehlenben Kopfe nach Sut= bunten, und gang falfch, erganzt.

<sup>\*\*)</sup> Bei Riebuhr. Pl. XXIII; bei Porter Pl. XXXV. Daß bie Abbildung Pl. XXXV. basselbe Thier sey bas Pl. XXXI. barstellt, bemerkt Porter S. 598. ausbrücklich. Rur bie Steltung und einige Ornamente sind verschieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. Ind. cap. 25.

# 208 Geographifch: ftatiftifche Ueberficht

und schneller \*). Es wehrt fich mit feinem horn, mit feinem Gebiß, und mit feinem Buf; bat viele Menschen und Pferbe zu Grunde gerichtet." Auch den Indischen Ramen des Thiers kennen wir aus Aelian \*\*); est beißt Cartagonon, welches Endfens Erflarung bas ichnelle Thier, ober auch bas fonelle Rasborn bezeichnet \*\*\*). Zelians Befchreibung beftatigt aber auch ichon, bag man fic in ber Abbilbung beffelben Abweichungen erlaubte. Dorn ist nach ihm nicht gerabe sonbern gewunden †); fo wie es auf mehreren Denkmalern in ber schon erwähnten Borftellung in bem Innern bes Gebäubes erscheint. Auch andre Berschiebenheiten wird bie Bergleichung bort zeigen. Der Korper bes Thiers ift aber nach den Abbildungen nicht blos bei Charbin und Riebuhr, sonbern auch bei Porter bem Pferbe, ober auch bem wilben Efel, nachgebilbet; und es ift mir unbegreif-

- \*) Die Bahrheit bieser Beschreibung 3ng vor 3ug, bis auf bas fabelhafte horn, bestätigt die Beschreibung und Abbildung bei Porter I. S. 459. Pl. II.; ber eins derselben auf der Jagd erlegte. Der Persische Rame ist Gonr. Es ist auffallend, daß dasselbe Ahier, welches unter den hause thieren das langsamste und geduldigste von allen ist, im wilden Zustande als das schnellste, und durchaus unzähmbar erscheint. Nan vergleiche die Beschreibung ihrer Jagd bei Morier Iourney II. p. 201.
- 44) Aelian. Hist, Anim. XVI. 20.
- 🗪) Man fege bie Beilage jum folgenben Banbe.
- †) Κέρας οὐ λεῖον, ἀλλ' ἐλιγμοὺς ἔχον τινάς. Wan febe Porter Pl. 35.

lich, wie biefer letztere Reisenbe barauf besichen kann, ben Stier barin zu erkennen, mit bem seine Abbilbung, wie die seiner Borganger, auch nicht die entsernteste Aehnlichkeit hat \*). Wie aber auch der Körper gestaltet seyn mag, immer bleibt das Thier das Einshorn, also ein Wunderthier, denn nur solche, wie die Beschreibung des solgenden Paars es sogleich zeigen wird, nicht natürliche Thiere bewahren den Singang. Verschieden von diesem Einhorn übrigens ist die Vorstellung eines andern geflügelten Thiers mit eis

\*) Man vergleiche die Abbilbung pl. XXXV. Wenn D. Porter, indem er meiner Erflarung wiberfpricht, bingus fest: G. I. p. 587. "Ich felbft murbe, menn ich es fabe, nicht anfteben ben Stier in bemfelben ju ertennen" fo mag freilich breift fdeinen, einem folden Augenzeugen ju wiberfprechen. Ich urtheile aber nach feiner eignen Abbilbung, bie jeber Lefer vergleichen mag. Inbeg habe ich and zwei andere Augenzeugen für mich. Weber Riebuhr II. p. 126, noch Morier voyage I. C. 132. baben bei bem Anblid beffelben an ben Stier gebacht. Erfterer ertlart es gerabeju für bas bier ofter vortommenbe Ginhorn; und lettes rer bemertt ausbrucklich bie Pferbeahnliche Bilbung. Rie wirb auch, fo viel ich weiß, in ber Perfifchen Mythologie bem Stier ein einzelnes born beigelegt, felbft bem aus bem Benbavefta befannten Urftier nicht. Baren aber , wie Dor: ter will, ber Korper und bie Dusteln juftart fur bas Pferb ober ben wilben Efel, fo wurde ich nicht an ben Stier, fonbern an bas. Rhinoceros benten; benn bag biefes auf bie Dichtung von bem Ginborn Ginflug gehabt hat, will ich gern angeben. Man vergleiche bie Beilage von End: fen im nachftne Banbe.

nem horn, in bem Innern bes Pallaftes, bas ich un= ten erlautern werbe.

Das zweite Paar Bunberthiere, an bem oftlichen Portal bei d, und nach Often gegen bas Gebirge gefehrt, ift von gleicher Große, aber von gang anderer Geftalt. Es ift geflugelt; hat ben Rorper eines Bowen; bie Rufe eines Pferbes; abet ben Ropf eines Menschen; mit langem, funftlich gefraufelten, Bart; und ift mit bem Diabem ober ber Tiara geziert. Auch bieses Bunberthier ift in eben jenen Gebirgen ju Saufe, und bie Beschreibung beffelben verbanken wir gleichfalls Ctefias. 3ch halte ihn fur ben Martichoras, ober ben Denichenmurger. - "Es giebt, fagt er, ein Inbifches Thier von gewaltiger Starte, großer als ber großte Lowe, roth von Farbe wie Cinnober, bichtbehaart wie Hunde; bei ben Inbern heißt es Martichoras, welches auf Griechisch so viel beißt, als ber Menschen frifit. Gein Ropf ift nicht wie ber eines Thiers, sonber wie bas Antlit eines Menfchen. Seine Ruße find wie Bowenfuße; an feinem Schweif hat es einen Stachel wie ben eines Scorpions." Auch biefe Beschreibung pagt, mit einigen Musnahmen, auf bas abgebilbete Thier-Es hat nicht ben Scorpionschweif; inbeffen war berfelbe. wie wir unten bei bem Greif fehen werben, biefer Dothologie nicht fremb. Es hat nicht Lowen = fondern Pferbefuße. Es tragt Flugel, beren Ctefias nicht ermahnt. Aber ber wesentliche Charafter bieses Munberthiers, wodurch es auch fofort als folches fich barftellt. ift bas Menschengesicht; bas auch nach Porters Bemerkung bei keiner anbern biefer Thiergestalten vor-

tommt \*). Deghalb erflare ich es alfo fur ben Marticoras; wenn auch in ber Bilbung ber übrigen Theile fich Abweichungen von ber Beschreibung bes Ctefias zeigen; wie bieses auch auf einigen fleinern Bilbmerten der Fall ift, wo das Thier mit bem Menschengesicht er-Mus bem Namen ergiebt fich bann auch scheint ##). sofort ber tiefere Sinnl, ben biefes Thier symbolisch barftellen follte. Noch jest heißt bei ben Perfern ber tubne Rrieger Merben - Chor, ber Menichenwurger ###). Das Diadem aber, womit es geschmudt ift, bezeichnet beutlich ben Berricher, ben Ronig; (was auch felbst bie Form des funftlich gefrauselten Barts bestätigt ;) und bas Ganze also ift Symbol bes herrschermuths und ber Berrscherweisheit; so wie bas Einhorn im Drient bas Bilb ber Schnelligkeit und ber Starke ift. Gewiß bie paffenbften Cymbole vor bem Eingange eines Reichsvallaftes!

Ein neuerer Schriftsteller, bessen Werk ich noch diter werbe anführen mussen  $\dagger$ ), glaubt in diesen Wunderthieren die Oberhäupter der reinen Thierwelt, oder der Thierschöpfung von Ormuzd im Gegenstatz gegen die des Ahriman zu erkennen, und verwirft beshalb meine Erklärung des Martichoras, weil dieser, als das Oberhaupt der unreinen Thierwelt, oder der des Ahriman, nicht habe vor dem Pallast Platz sinsdem den können. Aber als Oberhaupt der reinen Schöpfung

<sup>&</sup>quot;) Porter 1, p. 592.

<sup>34)</sup> Bie 3. B. bei Riebuhr Tab. XVIII. b.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe bie Beilage von Tychfen.

<sup>+)</sup> Rhobe beilige Cage ber Perfer G. 219. 2c.

erscheint im Zendavesta nicht bas Einhorn, sondern ber Stier, ober ber Urftier, aus bem ibie reinen Thierge schlechter entsprungen fenn sollen, ber aber nie gum Einhorn wirb; ein Oberhaupt ber unreinen Thierschöpfung kommt aber meines Wiffens im Benbavesta nicht vor; und am wenigsten ift es erwiesen, bag ber Martichoras bafür gehalten sey; bessen überhaupt im Bendavesta keine Erwähnung geschieht. Db überall bie Dberbaupter ber Thierschöpfung Ormuabs bier vor ben Gingang bes Pallaftes gehorten, laffe ich babin gestellt fenn; wollte man bieß aber auch annehmen, so mußte ja, ba bier zweier lei Thiere erscheinen, ein boppeltes Oberhaupt ber reinen Thierwelt nachgewiesen werben konnen, welches jebes wieber gedoppelt bargeftellt mare; ba, was auch Rho be felber zugiebt, fur bas Oberhaupt ber unreinen Thierwelt bier fein Dat feyn tonnte.

In der Mitte zwischen den beiden Portalen, bei e, standen einst vier Saulen, von denen nur noch zwei vorhanden sind. Sie sind kanellirt, mit Capitalen von ganz eigenthumlicher Gestalt \*). Ob sie eine weitere Bostimmung hatten, bleibt ungewiß. Daß aber diese Copitale der Aegyptischen Architektur eben so fremd sim als der Griechischen, lehrt der erste Andlick.

Der übrige Platz auf bieser ersten Terrasse bietet weiter nichts bar, als eine viereckte Cifterne bei f, die in ben lebendigen Felsen gehauen ist. Ein solches Bafsin, häusig mit einem Springbrunnen versehen, ist in ben Vorhöfen ber Affatischen Pallaste etwas gewöhnli-

<sup>\*)</sup> Porter Pl. XLV, B.

ches. Die genauern Untersuchungen von Porter haben gelehrt, daß diese Cisterne durch unterirdsiche Canale, die sich nach mehreren Seiten hin verbreiteten, aus eisnem großen Teiche an der Oftseite des Pallastes, dessen Spuren noch vorhanden sind, ihr Wasser erhielt; womit zugleich die Hypothesen wegfallen, welche man über die Bestimmung dieser Souterrains hat aufstellen wollen \*).

Von dieser ersten Terrasse A steigen wir jest auf den prachtvollen Treppen bei ghik auf die zweite Tervasse B. Aber ehe wir ihre Monumente beschreiben, sind es vor allen diese Treppen selbst, und die daneben besindlichen Bildwerke, welche unsere Ausmerksamkeit fordern. Auch dier führt wiederum eine doppelte Treppenreihe, deren volle Länge einen Raum von 212 Fuß einnimmt, und deren jede wieder in der Mitte, wo sie sich diegt, ihren Ruheplatz hat, zu der höhern Terrasse. Auch diese Treppenreihe, die von den Vorhösen zu Gebänden sührt, setzt nicht weniger als die erste durch ihre Erdse und ihre bequeme Anlage in Erstaunen; ungeachtet der untere Theil derselben mit Schutt bedeckt ist. Aber noch wichtiger wird sie, durch die an ihren Seiten-wänden besindlichen Bildwerke.

An ber Band zur linken hand fur ben ber burch ben Portikus kommt, bei g, sieht man in vier Reihen über einander eine Menge Personen, in einer gewissen natürlichen Unordnung, von denen die mehrsten mit einander im Gespräch begriffen sind. — Wenn man die alten hose des Orients kennt, so bietet sowohl

<sup>\*)</sup> Porter I, 594.

## 214 Geographisch : statistische Uebersicht

ber Ort, wo man diese Riguren erblickt, als auch ihre Beschaffenhift, die Erklarung von felbst an die Sand. Es find, um mit bem Drient ju reben, bie Freunde, ober wie fie auch heißen, bie Bermanbte bes Ronigs, bie vor ben Thoren bes Pallaftes finb; ober, wie wir es ausbruden murben, bie Bofleute und Sofbebiente bes Konigs. - Rach Perfifcher Sitte erforderte es die Majestat bes Berrichers, bag fie fich stets in gablreicher Menge vor bem Thor, b. i. in ben Borfalen und in ben Borbofen ber Residenz, einfanben #); um auf ben erften Bint gur Sanb gu fenn, wenn der Ronig fie verlangte. Daber maren biefe Borbofe flets von ihnen angefüllt, und wenn ber Runftler fie im Gesprach unter einander vorstellte, so ift bas bloße Copie ber Natur. Gine nabere Unficht bes Gingelnen wird bavon bie beutlichsten Beweise enthalten.

Das Charafteristische biefer Figuren besteht in ihrer Rleibung, ihrem Schmud, und ihren Attributen.

Die Kleidungen sind, wie man auf den ersten Blid wahrnimmt, doppelter Art. Ginige tragen ein weites und vollständiges Gewand; andere hingegen eine leichtere und eng anschließende Kleidung. Ich halte die ersten für diejenigen, welche bereits das Medische

\*) Einen anschaulichen Begriff bavon erhalt man aus ber Cyropabie VIII. p. 202. und an vielen Stellen. Sie heißen gewöhnlich Turipos, und oporipos, auch supysvere, welches gleichfalls eine Burbe, nicht aber immer die wirkliche Berwandschaft, bezeichnet. Man vergleiche damit Efther 3, 2. 3.

Rleid, - ben Caftan, ober Calat bei ben neuen Perfern, vom Ronige jum Gefchent befommen haben; ober auch vielleicht, nach bem Berhaltniß ihres Stanbes, es tragen burften; bie anbern fur bie, welchen biefer Borgug noch nicht zu Theil warb, und bie baher in ber 211t-Perfifden Rleidung erfchienen.

Mles, mas von ber Mebifchen Rleibung gesagt wird, paßt auf bie ersten. Es war ein weites und langes, bis auf die Rufe berabgebendes Gemand, melches ben Korper fo einhullte, bag man bie Mangel beffelben nicht mahrnehmen konnte #). Es ift aber eine falfche Deinung, wenn man glaubt, bag alle Perfer fogleich biefe Art Gewander von den Medern angenommen hatten. Es war vielmehr Rleidung bes Sofes; namlich bes Ronigs, und aller berer, benen er biefglbe als ein Chrengeschenk gab \*\*). Es blieb auch noch in ber Folge ftets bas gewöhnliche Chrengeschent, als ber Sebrauch beffelben ichon allgemein geworben mar; allein die Aleider, welche ber Konig gab, pflegten sich dann burch ihre Feinheit, und die Schone ber Farben gu unterfcheiben.

Die andere Rleidung halte ich fur die Alt-Perfiiche Tracht. Diefe mar von Leber, und ichloß alfo eng an. "Ihr werbet gegen ein Bolt fechten, fagt Sanbanes jum Crofus \*\*\*), bas leberne Rleiber und Beinfleis

<sup>\*)</sup> Man finbet bie Stellen gefammelt bei Brieson. p. 544. etc.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Xenoph. Cyrop. VIII. p. 206. 213. und an mehrern anbern Stellen.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I. 71.

#### 216 Geographisch: statistische Uebersicht

"trägt." Den Stoff konnte freilich ber Kunstler nicht weiter andeuten, allein die Form ber Aleidung paßt für jene Angabe. Auch der Dolch wird nach Persischer Sitte von ihnen auf der rechten Seite getragen \*).

Die Kopfbekleibung ist verschieben nach bem Webrigen. Wer das Redische Gewand trägt, hat auch ben dazu gehörenden Kopfschmuck, der dem Königlichen ähnlich ist, und mit dem Gewande selber zugleich geschenkt ward \*\*). Gleichwohl entsteht hier die Schwierigkeit, daß die Form derselben mit der der Medischen Liara, die oden spih zuging, nicht überein zu kommen scheint. Ich weiß diese Schwierigkeit nicht zu heben; allein es ist noch nicht erwiesen, daß die Form des Medisch Dersischen Kopspuhes stets dieselbe gewesen sey \*\*\*). Die Moden des Orients, die sonst wenig wandelbar sind, wechseln gerade darin am meisten. Selbst die Sassanden, bei denen doch gewöhnlich ein und berselbe Kopspuh Mode blieb, haben zuweilen geändert, wie man auf ihren Münzen sieht; die Medische Liara kennen wir

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 61.

<sup>\*\*)</sup> Efther 6, 8.

fammelt bei Brisson. p. 61. etc. Wenn man alle unter einander vergleicht, und nicht blos aus einzelnen argumentirt, so wird man wahrscheinlich mit mir zu demfelden Resultate kommen, daß die Form der altesten Tiara sich nicht mit Gewisseit bestimmen läst. Segar auf den Darrieis kommen Persische Könige nicht mit der tiara recta vor, Tychson Commentatio I., de nurumis veterum Persarum, in Commentat. Rec. Soc. Gott. Vol. I.

aber nicht aus bilblichen Borffellungen, sonbern nur aus Beschreibungen. Ueber die Alt-Perfische Kopsbekleisbung, die hier in einer blogen flachen Kappe besteht, hat sich, so viel ich weiß, gar keine Nachricht erhalten.

Der Schmud bieser Personen feigt an, daß sie von hohem Range sind; er ist ganz so, wie ihn die vormehmen Perser tragen; er besteht in Halbketten, Armbanbern und Ohrgehangen. Sowohl die in ber Medischen als in der Persischen Kleidung haben ihn; aber auch dies sind Shrengeschenke des Konigs, welche nur der tragen durste, der sie von ihm erhalten hatte \*).

Bu biesen kommt die kunftliche Haartracht. Es wird unten, wenn wir von der Tracht des Königs reden, deutlich werden, daß dieß ein kunstlicher Haarputz, eine Art Veruque ist; die an dem Alt- Persischen Hofe so gut zur Hoftracht gehörte, als im siedzehnten Jahr- hundert an den Europäischen.

In ihren Sanden halten sie verschiedene Gerathschaften. Einige ein Gesaß; andere einen kurzen Stab
mit einem runden Knopf; andere andere Dinge, die sich
micht wohl erkennen lassen. Das Gesäß ist entweder ein
goldener Becher, der auch Geschenk war, und bezeichnet alsbann den Tisch genoß bes Königs; eine der
höchsten Ehren bei den Persern \*\*); oder es dient auch
zur Ausbewahrung wohlriechender Sachen; wie Myrrhen

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyrop. VIII, p. 224. Anab. I. p. 257. Eine MRenge anderer Stellen finbet man bei Briss, p. 204.

<sup>269.</sup> Herod. III 132.

## 218 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

und bergleichen; und kann, insofern biese, ober auch Flussigkeiten, bei den Opfern dargebracht wurden, auch religiöse Beziehungen haben; und vielleicht das Verhaltnis zu den Magiern, und die Aufnahme in ihren Orden bezeichnen; welches mir das wahrscheinlichste ist; benn ein ahnliches Gefäß halt auch der König selber auf den folgenden Reliefs in der Hand.

Ich glaube also nicht, daß baburch Mundschenken bezeichnet werden sollen; obgleich diese sonst auch an dem Medisch=Perfischen Hofe zu den ersten Hosbedienten gehörten \*). — Die andern mit den kurzen Staben halte ich für die sogenannten Melophoren, eine Auswahl der schönsten und vornehmsten Perser aus der Leibwache des Königs, die zunächst um seine Person waren, und statt der Lanze einen Stab trugen, der sich oben in einem runden goldenen Knopf, der die Gestalt eines Apfels hatte, endigte \*\*).

Beil die mehrsten dieser Figuren bewafnet sind, so hat man geglaubt, daß sie eine Leibwache vorstellen sollten, welches doch bereits die Verschiedenheit der Kleibung und die natürliche Unordnung ihrer Stellungen widerlegt. Auch wird die Leibwache noch besonders vorstommen. Es war Persische Sitte, bei Hose bewafnet zu erscheinen \*\*\*); so wie man an unsern Hosen nicht

<sup>\*)</sup> Xenoph Cyrop. I. Op. p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Mydo Popos (Apfelträger.) Sie wurden ausgesucht aus ben 10,000 Unsterblichen; (man sehe die Stellen bei Brisson. p. 270.) und gleichen etwa unsern Kammerherren, \*\*\*) Xenoph. Cyrop. Op p. 202.

ohne Degen erscheint. Auch sind sie nicht in voller Rustung; ihre Wassen bestehen blos in dem Dolch, den der Orientale nie leicht von sich legt; und dessen Griff, bei den Großen mit Evelsteinen besetzt, zugleich ein Haupttheil des Schmuckes ist; und dei mehrern zugleich in dem Bogen, der aber in dem Futteral — wie dei und der Degen in der Scheide — ist. Man muß diese Kutterale nicht etwa sur Scheide halten; Nieduhr hat sie bereits richtig erklart \*). Der Perser hatte ohnedem seinen Bogen stets zur Hand, wie man aus mehrern Borfällen, wie z. B. aus der Erzählung der Ermordung des Smerdis, sieht \*\*),

Uebrigens ist auch die Verschiebenheit bes Ranges unter ben Personen durch ihr Betragen gegen einander nach Persischer Sitte angedeutet. Wenn diejenigen, die noch nicht den Caftan haben, zu denen reden, die damit geschmudt sind, so halten sie ihre Hand vor dem Rund, damit ihr Athem jene nicht anwehe. Andere haben ihre Hande mit dem Aermel ihres Gewandes bedett, welches gleichfalls zu den Chrsurchtsbezeugungen der Perser gehorte \*\*\*).

Eine ganz andre Borstellung sieht man an der anbern, b. i. an der Seite der Treppe rechter Hand, an der Wand bei i. Man erblickt hier "eine lange "Procession vielfach gekleideter Menschen, in mehrern "Reihen über einander, welche zum Pallast hinaufzu-

<sup>\*)</sup> Rieb. II. p. 128.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. p. 214. 215. et Hist. Gr. Op. p. 454.

## 220 Geographische flatiftifche Ueberficht

"steigen scheinen, und mancherlei Dinge in ihren San"ben tragen." Je funf und sechs, die immer gleich gokleidet sind, bilden eine Abtheilung, die von der folgenben durch ein großes Blatt, als bloßes Unterscheidungszeichen, abgesondert ist. Der erste von ihnen geht mit leeren Händen, und wird von einem der oben beschricbenen Gosbedienten bei der Hand gesührt \*)

Bir haben zwar bie Vorstellung nur zur Balfte, benn ber obere Theil ber Mauer, ber auch noch bamit angefüllt war, und ein über ben Rand hervorragendes Parapet bilbete, ift nicht mehr vorhanden; aber ber noch übrige ist hinreichend, um dem Leser die Erklarung von selber an die Hand zu geben. Es ist eine Abbildung der Nationen des Reichs; die entweder selbst, oderihre Stadthalter, durch ihre Sesandten dem Könige ihre Geschenke darbringen.

Nach bem Begriff bes Orients ist ber König nicht bloß Beherrscher, sonbern auch oberster Eigenthumer bes Landes. Dieß Eigenthumsrecht wird nicht bloß burch willkuhrlich aufgelegte Tribute, sonbern auch badurch ausgeübt, daß das Beste und Vorzüglichste, was jedes Land erzeugt, dem Könige bargebracht wird \*\*). Dieß geschieht bei gewissen seierlichen Gelegenheiten, wie am Gedurtstage des Königs \*\*\*), und bei den Persern

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Abbilbung bavon sieht man bei Chardin Tab. LVIII. — Riebuhr Tab. XXII. XXIII. hat nur einen Theil abgebilbet. Bor Allen bei Porter Pl. 37-43.

<sup>&</sup>quot;) Cyrop. VIII. Op. p. 230.

<sup>\*\*\*)</sup> Plato Op. U. p. 121, Steph.

besonders beim Anfange bes Jahrs, das bei ihnen mit ber Fruhlingstag = und Rachtgleiche beginnt. Die Statthalter ber Provingen ichiden bann ihre Geschenke; ohne welche im Drient überhaupt ber Riebere nie vor bem Bobern erscheint. Daß auch bie Ibee unsers Reliefs von einer folchen Feierlichkeit hergenommen ift, fen es nun bas Reujahrsfeft, beffen Feier von ben Perfern schon dem Stifter ihres Reichs Dibemibid beigelegt wirb, ober ein anberes, lehrt am beutlichften bie Befcbreibung, welche uns ein neuerer Reisenber noch jest von ber Feier beffelben giebt: "Das Fest bes Reurug begann, fagt Morier \*), mit ber Ginfuhrung ber Geschenke ber verschiedenen Provingen. Buerft tam bas . bes Statthalters von Schiras. Der Geremonienmeifter trat vor, und führte bie Erager bes Gefchents, nebft einem Diener, ber bas Berzeichniß ablaß. Die Geschente bestanden in einer langen Reihe von Kaften, bie von Mannern auf ben Ropfen getragen wurden, angefüllt mit Shawls, Stoffen, Perlen; andre mit Buder und Confett; bann tamen Maulthiere mit Fruchten. Das aweite Gefchent war bas bes Furften von Samaban, alteften Sohns bes Konigs; und bestand in Baffen, Speeren und Schiefigewehr, nebft einem Bug von hundert Came len und Maulthieren. hierauf bas bes Pringen von Read, bestehend in Shawls und Stoffen aus ben Manufakturen feiner hauptftabt. Dann bas bes Pringen von Refpheb; und zulett von SuffeinChan, bas toftbarfte

<sup>\*)</sup> Morier Voyage I. p. 207 . Reurus ift ber Perfifche Rame biefes Feftes.

von allen: bestehend aus 50 Maulthieren; jedes mit feinen Cafchemir Shawls bebedt; und jebes eine Labung 1000 Tomans (etwa eben fo vielen Dukaten) tragenb."

Much auf unferm Relief fint es mabricheinlich nicht bie Bolfer felbst, sondern die Statthalter ober Satrapen, bie in ihrem Namen bie Geschenke schiden; welches bei ber Darfiellung auf Eins hinaus kommt, ba bie Gefanbten und ihre Begleiter aus bem Bolte genommen Dag aber hier verfchiebene Rationen auftrefind. ten, nicht etwa verschiedene Bunfte ober bergleichen, ift augenscheinlich baburch, baß sich jebe burch ihre eigenthumliche Eracht unterscheibet. Wer eine anschauliche Kenntniß ber mancherlei Kleibungsarten und Ropfpute bes Drients hatte, und bamit herobots Rachrichten in bem großen Bolferverzeichniffe in Zerres Beere vergliche, wurde vielleicht manches aufflaren konnen, was ohne beibes nicht wohl moglich ift, wenn man nicht au leeren Bermuthungen feine Buflucht nehmen will. Ich werbe mich baber auch, ohne mich in ein genaueres Detail einzulaffen, mit einigen allgemeinen Unmerkungen begnugen, bie jeboch hinreichen werben, die Richtigkeit ber Erklarung im Gangen außer 3meifel ju fegen.

Es find verschiedene Bolterschaften, Die hier vorgeftellt find, benn ihre Rleidungen zeigen ichon an, baß fie aus gang verschiebenen himmelbaegenben, aus fehr beißen und fehr falten ganbern finb. Bir finden unter ihnen eins, bas fich in Pelzwerk gebullt bat \*), und wieber ein anderes, bas gar feine

<sup>\*)</sup> Bei Chardin T. LVIII., bei I. H.

Befleibung, als einen leichten Schurz um ben Unterleib, tragt \*). Die mehrften haben weite Gewander um fich geworfen; andere aber tragen folche, die eng anschließen. Dieselbe Bemertung gilt auch von ben Beinfleibern; benn bei mehrern fieht man jene weiten und langen Sofen (avagueidec), welche Herobot als gewöhnliche Tracht ber Meber sowohl als anderer Nationen beschreibt #\*). größte Berschiebenheit trifft man aber in ben Ropfbelleibungen; welche allgemein ben Sauptschmuck bes Drientalers auszumachen pflegen. Der Mangel an Nachrichten über die mancherlei Moben, die barin im Alterthum berrichten, macht es aber unmöglich, barüber etwas genaueres zu bestimmen. Much bie von Porter gegebenen

- \*\*) Eben b. bei F. S. Es verbient bemerkt zu werben , baß boch ber Gefandte biefes Bolts gekleibet ift, ber fich fonft von feinen ganbeleuten in nichts zu unterscheiben pflegt. Bahrscheinlich weil ber Wohlstand bieß erforberte. Mit Bahricheinlichkeit tann man fie fur die Gefandten ber Inber halten; welches auch ihre Gefchente zu beftatigen fchei: nen; beftebend theils in Gefagen, vermuthlich mit Golb. bie in einer Bagichale fteben; theils in Schmud; theils in bem wilben Gfel, einem Lieblingethiere fur bie Roniglis den Sagben, ber fo beutlich abgebildet ift, bag es nach Porter unmöglich ift ihn zu verfennen.
- 1) Rach Riebuhr S. 133. enthalt die oberfte, halb vernich: tete, Reihe noch Ueberbleibsel von Figuren, Die in Lowen: haute gekleidet waren. Es find bas unverkennbar Berobots Methioper oberhalb Megnpten, ober bie wilben Bolter aus Rubien, die noch in bem heere bes Xerres in biefem Aufzuge erschienen. Herod. VII. 69.

## 224 Geographifch : flatistifche Ueberficht

treuen Abbildungen muffen nur noch behutsamer machen; benn sie zeigen, daß die Kopsbebeckungen in der obersten Reihe nicht mehr zu erkennen sind; und man bei den übrigen auf die von Chardin sich wenig verlassen kann. Herodot ist zwar in seinem öfter erwähnten Bolkerverzeichniß sehr genau in seinen Beschreibungen auch in diesem Stud; allein weil man in den Krieg zog, so trugen die mehrsten Nationen Helme, welche auf diesen Abbildungen nicht vorkommen können.

Die Gefchente, welche bie Bolfer tragen, laffen fich unter einige allgemeine Glaffen bringen. Es geboren babin theils Gefage von mancherlei Form und Art, wie man fie noch gegenwärtig im Drient fiebt; welche man fich als angefullt mit Specereyen und anbern Rofibarteiten benten muß; theils mancherlei Rleibung & ft ude, wie Chawle, Gewander, und felbft Pelzwert; theils Sachen jum Schmud, wie Armbanber, benn bafur halte ich die kleinen Schlangen, die von einigen getragen werben, \*) und Salsbanber; theils Gerathichaften mancherlei Urt (jedoch feine Baffen); theils kostbare Fruchte, besonders eingemachte, wie die Form einiger Gefäße anzuzeigen scheint, worin man im Drient bergleichen aufzubewahren pflegt; theils endlich Pferbe, Cameele, Rinber, Maulthiere, Schafe; ja felbft auch ber wilbe Efel, wird gezähmt an einer Salfter geführt. Alle diese Thiere find hier in ihrer naturlichen Geftalt, ohne fabelhaften Bufat, abgebilbet. Die Pferbe theils frei, theils als Gespann am Bagen angeschirrt.

<sup>&</sup>quot;) Bei Chardin bei M, und N.

Auch ift in ber zweiten Reihe bas Mebische Prachtroß woll kaum zu verkennen. Daß jebes einzeln abgebilbete Thier ber Reprasentant einer größern Bahl ift, verftebt fich von felbft. Die Refte ber oberften Reihe enthalten nach Riebuhr \*) auch noch bas Bilb einer Bowin. -Alles biefes ift gang ber Sitte bes Drients überhaupt. befonbers aber ber Derfifden, gemäß. Wilde sowohl als gabme Thiere waren gewohnliche Geschenke fur ben Ronig; jene wurden in ben großen Thiergarten gur Raab, ober auch als Geltenheiten, aufbewahrt ##); biefe wurden zur Bucht sowohl, als auch zur Pracht gebraucht. Es gab Satrapieen, wie z. B. Gilicien und andere, mo eine Anzahl Pferbe einen Theil ber jahrlichen Tribute ausmachte \*\*\*). Daß bie übrigen hier vorgestellten Gegenstånde auch jett allgemein als Geschenke im Drient gegeben werben, ift aus ber oben angeführten Befchreibung bes Aufzugs bei bem Reujahrfefte aus Morier gezeigt.

Dag biefe Gefchente aber fur ben Ronig, unb nicht etwa, wie Charbin und andere glaubten, zu Opfern für Gottheiten bestimmt find, zeigt bie Ginrichtung ber Proceffion augenscheinlich. Der erfte von jeber Ration ift ber Gefanbte, ber felber nichts tragt; fonbern bie Geschenke von andern seines Bolks, und zwar mit beis

<sup>4)</sup> Riebubr a. a. D.

at) Ctes, ap. Acl. IV. 21. Xenoph. Cyrop. I, Op. p. 14. etc. Man vergleiche bamit bie Befchreibung ber Aubieng am Reu-Perfifchen hofe in Kaempfer Amoenit. exoticae p. 216 etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. III. 90.

ben Handen, (so werden sie stets dargebracht;) hinter sich her tragen läst. So ist bekanntlich noch jetzt das Geremoniel in Constantinopel, und an allen Orientalischen Hosen \*). Jeder Sesandte aber wird von einem Ceremonieen meister, der einen Stad trägt, an der Hand geführt. Auch dies ist wieder acht Versisch! Der Stad war bei ihnen das Unterscheidungszeichen dieser Classe von Hospedienten; und daher heißen sie bei den Griechen die Stade = oder Sceptertragen den (suntrouxoi); und Niemand durste nach ihrem Ceremoniel vor dem Könige erscheinen, der nicht durch sie eingeführt ward \*\*). Uedrigens ist ihre Kleidung ganz die der übrigen Hospedienten; jedoch so, daß sie abwechselnd, der Eine die Medische, der Andere die Versische Kleidung haben; der Stad ist das Einzige was sie auszeichnet.

Die Zahl der Gruppen in der Procession wird von Porter auf zwanzig angegeben, wenn man zwei, auf der Abbildung nicht sichtbare, noch hinzu sügt. Allerdings scheint dieß in Beziehung mit den zwanzig Satrapiern zu stehn, in welche Darius Hystaspis das Reich theilte. Für die genauere Bestimmung der einzelnen gewinnen wir dadurch freilich nichts; da wir nicht annehmen kinnen, daß die Ordnung dieselbe wie dei Herdat serzwungswohl aber für die Zeitbestimmung; aus der Regierungsperiode dieses Königs. Sehr merkwürdig aber ist in diese

<sup>\*)</sup> Gine Abbilbung und Befchreibung bavon am Reuperfichen Dofe fieht man auch bei Chardin IV. Tab, XXXII.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Beweise davon bei Brisson. 309 R. Chrus. hatte breihundert dieser Leute. Xonoph, p. 215.

ser Hinsicht ber Umstand, daß die Persische und Medische Kleidung nicht nur in der Darstellung des Hosstaates neben einander stehen; sondern bei den Ceremonienmeistern in der Procession regelmäßig wechseln. Wird dadurch nicht schon sofort die ganze Vorstellung, als dem Persich-Webischen Zeitalter angehörend, bezeichnet?

Ich schließe also die Erklarung bieser beiden großen Reliess mit der Bemerkung, daß der Platz, den man jedem gegeben hat, absichtlich gewählt zu seyn scheint. Die Borstellung des Hoses ist dem der hereinkommt an der Iinken Seite, d. i. an der Ehrenseite nach der Sitte des Drients \*); die Borstellung der Geschenkebringenden Unterthanen an der rechten, d. i. an der geringern. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß diese Anordnung bloßer Zusall ware. Aber welche Gegenstände hatte man passender als diese zu den Borstellungen an diesen Wänden wählen können? Welche waren einfacher und zugleich sprechender gewesen?

Neben ben Stuffen beiber Treppen sieht man eine Reihe bewaffneter Manner, so daß an jeder 'Stuffe Einer ist. Ihre Stellung sowohl als ihre Be-waffnung zeigt, daß sie aus der Leibwache des Ko-nigs sind. Die an der rechten Seite bei k, wo die Procession heraustommt, scheinen ganz eigentlich in voller Parade zu stehen; wie man es mit Recht, dem seizerlichen Auszuge zu Ehren, hier erwarten kann. Sie

<sup>&</sup>quot;) Kenoph. Cyrop. Op. p. 220. Die Gewohnheit hatte ih= ren Grund barin, weil die linke Seite die unbewehrte, und also die des Jutrauens, war. Konophon. I. c.

228

haben bie volle Mebische Rleibung, und Kopfput; (jeboch feinen Schmuck wie Halbketten ober bergleichen wie bie Sofbebienten;) in beiben Banben halten fie eis nen langen Spieg vor fich auf bie Erbe gestemmt; -auf ihrem Ruden hangt ber Rocher, und ber Bogen ift ben ihnen nicht im Futteral, sondern fie haben ihn auf gleiche Beise über die linke Schulter gehangt. an ber linten Seite bei gh find in einfacherer Rleibung und Ruftung. Sie haben nur ben Spieß, ohne Pfeil und Bogen; und um ben Kopf blog eine Schnur gebunden. Alles diefes ift bem Perfischen Sofceremoniel gemäß. Die Leibmachter bes Konigs bilbeten ein febr eigenes gahlreiches Corps, bas bie Griechen unter bem Namen ber Dorpphoren (Spie ftrager) begreifen, und bas nach einigen einerlei mit bem ber 10,000 Unfterblichen gemefen fenn foll; obgleich bieß ungewiß ift. Sie hielten ftets alle Bugange zu bem Pallaft bemacht; die Medische Kleidung, in der sie erscheinen, foll ichon Cyrus ihnen ertheilt haben, benn fie waren bas erfte Corps bem Range nach.

Man sieht indessen aus den Beschreibungen der Griechen, daß es auch andere Corps gab; wie z. B. die Aichmophoren oder Lanzenträger, die von jenen unterschieden wurden. Imwiesern dieser Unterschied auch hier zum Grunde liegt, und ob die mit der bloßen Lanze Ausgerüsteten an der rechten Seite zu diesen letzern gehören, wage ich nicht zu bestimmen \*).

<sup>\*)</sup> Man febe bie Stellen bei Brisson p. 270-280.

An ber obern Seite ber Mauer fieht man viermal bie Borftellung wieberholt, von bem Bowen, ber bas Cinhorn gerreift. Es entfteht alfo bie Frage, ob biefe Thierkampfe bloße Bergierungen waren; ober ob fie einen allegorischen Sinn baben? Baren bei ben Perfern, fo wie bei ben Romern, eigentliche Thierheben (Rampfe wilber Thiere unter einander) Sitte gewesen, fo wurde ich fur bas Erstere ftimmen. Aber wenn gleich bie Jagb eine ber Hauptvergnügungen ber Ronige war, fo kommen boch folche Beten nicht vor. Es muß alfo wohl ein tieferer Sinn barunter verborgen fenn. Es ift oben gezeigt, bag bas Einhorn bas Symbol ber Starke und ber Schnelligkeit ist. - Wenn wir bagegen ben Bowen fur bas nehmen, wofur er im Drient wie im Occibent gilt, fur bas Bilb ber Bertfcergewalt, und bier naturlich in Beziehung auf Verfien: follte bann bie einfachfte Erklarung nicht biefe fenn: Der Gewalt ber Perferherricher und bes Perferreichs tann Richts miberftebeu; auch bie ftartfte Dacht muß ihr erliegen? Satte, wie Einige wollen, burch bas Einhorn ein bestimmtes Reich bargeftellt werben follen, wie nach Porter bas Babylonifche, warum mare bann biefelbe Borftellung hier viermal wieberholt, ba es ja naturlicher gewesen mare, mehrere Reiche barguftellen? Roch weniger kann ich aber ber Deinung beitreten, bag ber Gieg bes guten Pringips über bas Bofe bargeftellt fenn follte; benn nie ift bas Einhorn als bas Sombol von biesem bei ben Perfern gebraucht worben.

#### 230 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

Die Ereppen felber fuhren ju ber zweiten gro-Ben Berraffe B, bie burch ihre Große und bie Pracht ihrer Gebäube einst einen ber herlichsten Anblide barbot. "Nichts, fagt Porter, fann mehr erschuttern, als die Ansicht biefer Ruinen; so groß, so prachtvoll, fo verfallen, fo verftummelt, fo verobet, wo bie Rachfolger bes großen Cyrus einft ihren Sof hielten, wo Alexander feinen Triumpfaug feierte #)!" Das erfte, mas fofort bem Auge fich barbot, war eine ber größten Saulenhallen; bie aber vorn und zu beiben Seiten von Rebenhallen umgeben mar. Diefe Rebenhallen wurden jebe von zwölf Saulen getragen, in ihrer Mitte befand fich bie große Salle, von fechs und dreißig Saulen ge-Die Caulen ber Rebenhallen haben jebe fechzig; bie ber Haupthalle funf und funfzig Fuß. Sie find fammtlich kannellirt; und tragen Capitale, die burch bie Bordertheile von Oferben, ober wie Porter will von Stieren ##), gebilbet waren, bie fich mit ben Raden berubrten; jeboch fo bag ein Einschnitt zwischen ihnen gelaffen ift. Die Untersuchungen von Porter baben es außer Zweifel geset, bag biefe Einschnitte bestimmt maren Balten aufzunehmen; und die Caulen alfo ein Gebalt, ober Dede, mahrscheinlich aus Cebernholz, tru-

<sup>\*)</sup> Der Raum bieser Platforme beträgt nach Porter breis hundert und funfzig Fuß von R. nach S. und breihundert und achtzig Fuß von W. nach D. Porter 2. p. 632.

<sup>\*)</sup> Porter 1. Pl XLV. A. Es ift mir ganz unbegreifich wie Porter auch hier Stierkopfe erblickt, ba nicht nur bie Borner fehlen, sonbern Ropf, Raden und huf offenbar bas Pferd bezeichnen; ja sogar die Jügel angedeutet sind !

gen; wodurch Schutz vor ber Sonne gewährt warb. Daffelbe wird an ben Seiten burch Borhange gefchehen fenn, wie es in bem Buch Efther beschrieben ift \*): "In dem Borhofe hingen weiße, rothe und gelbe, Tucher, mit Leinen und Scharladen Striden gefaßt, in filbernen Ringen auf Marmorfaulen. Die Bante waren golbene und filberne, auf Pflafter von grunem weißen und schwarzen Marmor gemacht." Bon biefen Banten ift freilich nichts mehr vorhanden; aber eine fehr intereffante Bemertung von Porter konnen wir nicht unerwahnt laffen. Die Fußgestelle ber zwolf mittlern Gaulen ber großen Salle ftanben fammtlich um einige Schub bober als bie ber übrigen, und schienen beutlich zu verratben, daß bier eine erhöhte Eftrade war, bie wohl feine andere Bestimmung haben tonnte, als ben tonialichen Thron ju tragen. Daß ber Sit bes herrschers auf einem erhöhten Plate ftanb, war icon an fich nathrlich; bag es aber auch so bei ben Perfern mar, wird ans ber Rolge noch erhellen.

So kann über die Bestimmung dieser Saulenhalle wohl kein 3weisel mehr seyn. Sowohl ihr Lokal und ihre Beschaffenheit, als auch die Reliess an den Treppen, bezeichnen sie deutlich. Es war der Ort der grossen Reichsseste; wo der König, umgeben von seinen Großen und Dienern, zu Throne saß, wenn die Gessandten der Wölker kamen ihm ihre Geschenke darzubrin-

<sup>\*)</sup> Efther 1, 6. Eine Abbildung einer solchen Salle vor dem Abor des Palastes zu Ispahan sieht man bei Chardin II. Tab. XXXIX.

gen. Der Anblick ber Bildwerke bereitete bie Ankommenden vor zu ber Scene die ihrer wartete; die hohe Majestät dieser Colonnaden mochte jeden mit Eprfurcht erfüllen, schon ehe er den Herrscher selber in seinem Glanze erblickte.

Auch bei ben fibrigen Gebäuben, auf bleser wie der dritten Terrasse, sind es die Bildwerke, welche sich an ihren Wänden erhalten haben, die uns Aufschlusse über ihre Bestimmung geben können; und sie geben diese bei den mehrsten, so bald man nur der einsachen Vorstellungsart folgt, die wir bereits bestätigt gefunden haben, daß sie in genauen Beziehungen mit den Dertern stehen wo sie sich sinden; und die eigentliche Bestimmung von sedem Gedäude oder Saal bildlich barstellen \*).

Das größte und schönste ber übrigen Gebäube sinbet sich noch auf der zweiten Terrasse bei r, neben der Colonnade, zwischen ihr und dem Berge mit den zwei Grabmählern. Es bildet ein Biereck, 210 Fuß lang und breit, das an jeder Seite zwei Eingange hat, welche mit Reliefs geziert sind. Die Eingange nach der Rordseite bei mm, größer als die übrigen, waren die Haupteingange. Vor jedem derselben steht, gleichsam als Bachter, eins der oben beschriebenen Wunderthiere von colos-

<sup>\*)</sup> Dieß ist jest noch Persische Sitte; nur bag an die Stelle ber Sculptur die Malerei getreten ist. Die Malereien in den Salen des großen Pallastes zu Ispahan stellen zum Theil nach Morier I, 165. Die Hoffeste vor; theils nach Porter I, 304. die Bilbnisse der Konige,

falischer Große, aber außerst verstummelt; beibe nach Rorben gekehrt; zwei andere in umgekehrter Richtung, 270 Fuß von jenen und nur 10 Fuß von einander entfernt bei u, bilbeten ben großen Thorweg, burch welchen man einft in ben hof vor bem Gebaube trat. Die Reliefs an ben beiben Saupteingangen enthalten zweimal biefelbe Borftellung, und geben Aufschluß über feine Beftimmung \*). Der Konig erscheint hier in vollem Domp, wie er einem Gefanbten Aubieng er-Er fitt auf bem toniglichen Stubl, gu theilt feinen Fugen ben golbenen Schemel, ber ihm ftets nachgetragen marb \*\*); in ber rechten Sand ben golbenen Scepter; in ber finten bas beilige Befåß ober Becher Savan \*\*\*), jum Gebrauch bei Opfern bestimmt; und ben Diener bes Ormuzd bezeichnend. Bunadft binter ibm fieht ein Berfchnittener, (tenntlich burch seine fast weibliche Rleibung und Gestalt;) mit

<sup>\*)</sup> Bei Riebuhr Sab. XXIX. bei Chardin Tab. LXIII. .\*\*) Der Sig ber Persischen Konige war tein Thron, nach nach unferer Borftellungsart, fonbern ein einfacher Stuhl (diopoc bei ben Griechen), aber fo boch, bas man einen Schemel (vonodior) unterfeten mußte. Er mar van Goth, und mit einem prachtigen Teppich bebedt; und es ftand Lebensstrafe barauf, wenn sich jemanb außer bem Ronig auf ihn feste. Man febe bie Stellen bei Brisson p. 102. etc. Er tommt auf biefen Monumenten oftere por, immer in berfelben Geftalt, und genau fo wie er befchrieben wird. Man vergleiche Efther 5, 1. 2.

<sup>14)</sup> Benbavefta III, 204. Zerres opferte baraus ber Sonne, und warf ibn als Suhnopfer ins Meer, Herod. VIL. 54.

bem Aliegenwebel und verhulltem Munbe, und hinter biefem ber Baffentrager bes Ronigs, mit feinem Dold, und seinem Bogen im Futteral #). Beiderlei Leibwachen erscheinen bier zugleich in vollem Domy und Ruftung; bie eine in Mebischer, tie andere in Perfischer Reibung. Sie ftebn in funf Reiben über einanber, jebe zehn Mann flark; vermuthlich in berfelben Ordnung, in ber fie in ber Birklichkeit baftanben ##). Bunachft vor bem Ronig fteben amei toftbare Gefåße, mabriceinlich jum Rauchern, und hinter biefen Er ift vorgestellt im Gesprach begrifber Gesanbte. fen; aber in ber ehrerbietigen Stellung, in ber man fich ftets bem Konige nabete, mit ber Sand gegen ben Dund, bamit sein Othem bem Konige nicht zu nabe komme. hinter ibm ficht ein anderer Berfchnittener mit einem Gefag. Alles fundigt bier Pracht und Große an. Die Bandvergierungen über bem Thronhimmel ftellten bas Einborn und ben Bomen vor. Bange aber ift mit einer herrlich gearbeiteten Ginfassung von Rofen umgeben.

Dag bie auf bem Stuhl figenbe Figur keine andere als ber Ronig fen, bebarf nach ben bisherigen Erlauterungen wohl faum eines weitern Beweises. aber noch baran ein Zweifel fenn, so wurde eine einzige Bemerkung hinreichen bieg barguthun, bie ich um fo meniger mit Stillschweigen übergeben barf, ba fie zugleich

<sup>\*)</sup> Dag es bie Baffen bes Ronigs find, ift baraus beutlich, baß ber Baffentrager feinen eigenen Dolch noch ohnebem bat.

<sup>\*\*)</sup> Porter 1. Pl. XLIX. ber auch bie genauere Befdreibung. giebt.

wieber uns in bas Derfifche Alterthum verfest. oft auf biefen Monumenten bie Person bes Ronigs vorfommt, wird fie immer um ein betrachtliches großer vorgestellt, als alle übrigen. Gang nach Persischen Sit-"Mis Cyrus offentlich erichien, fagt Zenophon \*), "ward fein Bagen von einem großen Fuhrmann gelenkt, ger aber ragte bennoch uber ibn bervor." Dieg mar fo febr Perfische Nationalibee, bag bie Konige eine eigene Außbekleidung trugen, wodurch biese anscheinende Große erfunftelt murbe ##). - Uebrigens erblickt man bier ben König in vollem Schmud. An ber Liara und an feinen Urmbanbern finben fich fogar noch Spuren, baß fie mit Golb ausgelegt maren. Besonbers ift es auch hier, wo man die funftliche Baartracht und ben Bart genauer abgebilbet fieht \*\*\*). Dag bie Saartracht funtlich war, eine in viele Boden gelegte Perude, ift oben bereits bemerkt; bie große Sorgfalt, bie ber Perfer noch jest auf ben Bachsthum bes Barts verwentet, lagt

<sup>\*)</sup> Xonoph. Cyrop. VIII. Op. p. 215.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. l. c. p. 206.

ove) Die genaueste Abbitbung bieses haarschmuts, nach einem größern Maaßstabe, sindet sich bei Morier Voyage II. Pl. I. Der Bart ward selbst wohl in einem Beutel getragen, Morier II. p 32. Die Sorge für den Bart ist noch bei den Persern dieselbe; aber Peruquen sind ganz unbekannt. Es erregte einen nicht geringen Schreck, als ein Engländer die seinige abwarf. Morier I. p. 60. Künstliche haartrachten sind im hohen Atterthume weit über das südliche Kien verdreitet gewesen. Man sindet sie auch auf den Bildewerken von Elephante in Indien, bei Riebuhr.

es freilich ungewiß, ob er naturlich ober erkunstelt war; sichtbar aber hat er burch die Kunst seine Gestalt erhalten. Daß dieß Alles alsdann zu der Hoftracht gehörte, haben die Abbildungen des Hofes und der Leibwache gezeigt.

Diefe erfte Borftellung fanb fich an ben Baupt Thuren, burch welche ber Gefanbte eingeführt werben mußte, wenn er burch bie Colonnaben kam. hintern Thuren bei nn ift eine andere, bie aber auch febr leicht zu entrathfeln ift \*). Nicht mehr ber Gefandte, fonbern allein bas Bilb bes Ronigs auf feinem Thron, so wie vorber. Allein biefer Thron ober tonigliche Stuhl wird hier gleichsam getragen von brei Reihen mannlicher Riguren, bie mit aufgehobenen Armen, gleich Carpatiben, übereinander fteben. Rebe hat eine andere Tracht und Kopfbekleidung; sie follen baber fichtbar wieberum eben fo viele verfchiebene Rationen vorffellen; und bas Gange ift alfo Bilb ber Grofe bes Reichs und ber Berrichaft bes Ronigs. Die einzelnen Bolter - es fint ihrer viergebn — wage ich nicht zu bestimmen. Ihre Trachten find abnlich benen in ber großen Procession. wir beibe Reliefs noch vollstanbig, murben fie vielleicht gang ale bieselben erscheinen. Allein zwei Bemerkungen fann ich nicht mit Stillschweigen übergeben. Ginmal: die erste Figur hat die vollige Mebische Kleidung; ein Beweis, daß diese zwar die erste Nation bem Range

<sup>\*)</sup> Bei Rieb. Zab. XXX. Bei Chardin Tab. LXIV. Bei Porter I. Pl. L.

nach, aber bennoch, so gut als bie übrigen, Knechte ihres Ronigs waren. 3weitens: Riebuhr versichert, man erkenne an einer ber untern Figuren gang beutlich bas Regerprofil und trause Regerhaar #). Es fcheint alfo, man habe theils bie fernften, theils bie vornehmften Bolfer ausgewählt, um baburch bie Große und Majestat bes Beberrschers zu verfinnlichen; zugleich aber haben wir hier wieber einen Beweis, baß biefe Bilbwerte erft bann haben verfertigt werben tonnen, als die Perfifche herrschaft fich schon bis über Aegupten binaus ausgebreitet hatte. - Aber welche Ibeen über alteften Bolfervertehr muffen fich nicht bem Forfcher aufbringen, wenn er hier auf ben frubesten Monumenten bes öftlichen Afiens schon bie Nationen bes innern Afrifas abgebilbet fieht!

Ueber bem Bilbe bes Konigs schwebt eine, bem Dbertheil nach ihm gang abnliche Geftalt. Gie ift aber geflügelt; und ber Untertheil wird burch ein, einem Reifrod abnliches, Gewand verhullt. Es ift ber Ferver, bas Urbild, entweber bes Konigs; ober Boroafters. Wir merben unten bei ben Grabmablern weiter bavon fprechen. Alfo zugleich ein ficherer Beweis, bag bier an teine abgeschiebene Seele zu benten ift, weil er ben Ronig noch bei feinem Beben begleitet! Aber auch bochft wichtig beshalb, weil wir hier an bem Gebaube, fo wie an bem Grabmal, die gewiffen Spuren von Boroafters Lehre erbliden.

<sup>+)</sup> Riebuhr II. G. 147. Daffelbe bemertt Porter II. p. 670.

### 238 Geographisch : ftatiftifche Ueberficht

In bem Innern bes Gebäudes sieht man in ben Seitenwänden einige große, schon gearbeitete, Nischen. Sie sinden sich noch, wenn auch nach kleinern Dimeusionen, gewöhnlich in den Persischen Pallasten; und haben die Bestimmung, große Blumengruppen, hauptsächlich aus Rosenstöden, der eigentlichen Blume Persiens, bestebend, zu umfassen \*).

Die vier Seiteneingange, bei pp und oo, (zwei an jeder Geite,) haben andere Berzierungen. An jeder derselben ist der König im Kampfe mit einem wilden Thiere begriffen. Daß es der König, nicht aber etwa ein höheres Wesen, einer der Amschafpands sen, ist dadurch klar, daß die Gestalt rein menschlich ist. Die Persische Kunst stellt die höhern Wesen nie ohne die Insignien des Uedermenschlichen, nie ohne Flügel dar. Die Thiere stehen gegen ihn aufrecht. Er ergreist jedes derselben mit der linken Hand bei seinem Horn; und stoßt ihm mit der Rechten den Dolch in die Leust. Das erste dieser Thiere ist der Greif \*\*); das zweite und dritte sind diesem ähnlich; das vierte scheint ein Löwe zu senn.

Die Dichtung von dem Greif hat fich über ganz Affien nicht nur, sondern auch bereits im Alterthum über Europa verbreitet. hier erscheint aber dies Wunderthier

<sup>\*)</sup> Porter I. p. 671. Er fab einen Rofenbuich, mit ungathe ligen Blumen bebeckt, von vierzehn Juf Dobe p. 337. So es zu verwundern, wenn man fie fast auf allen biefen Bildworfen als Bierrath erblickt?

<sup>\*\*)</sup> Porter 1. Pl. 52. 53. 54.

in seiner ursprunglichen Geftalt, und wir lernen zugleich bas mahre Baterland beffelben fennen. Es gebort in eben ben Bactrifd-Inbischen Gebirgen und ber baranftogenben golbreichen Candwufte zu Saufe, mo bie andern Thiere herftammen; benn gludlicherweise bat fich biefe Rachricht nicht nur, fondern auch die Beschreibung bes Thiers, wie wir es hier vor uns feben, Bug vor Bug bei Ctesias erhalten. "Der Greif", berichtet Melian \*) aus biefem Schriftsteller, "ift ein vierfußiges "Inbisches Thier; es hat bie Rlauen eines Lowen; "sein Ruden aber ift mit Augeln bebedt. Der Borber-"theil ift roth; bie glugel find weiß; ber Sals ift blau. "Sein Ropf und sein Schnabel find wie bie bes Ablers. "Er niftet auf ben Bergen, und wohnt in ben Buften, "wo er bas Golb hutet." — Die Beschreibung bes Ctefias ift fo genau, bag eine Bergleichung mit bem Bilbe' überfluffig ift. Man tonnte glauben, er habe ben Bilbbauer, ober ber Bilbhauer ihn copirt. Nur bas Sorn, bas Sombol ber Starte, ift bingugefest.

Das andere Thier \*\*) wird bei feinem Schriftsteller erwahnt; es hat aber so große Aehnlichkeit mit bem

<sup>\*)</sup> Aolian. Hist, Anim. IV. 26. Man findet die Abbildung nur bei Shardin, nicht bei Riebuhr; und jest am genanes ften bei Porter Pl. 52. — Ueber den Ramen des Greif vergleiche man die Beilage von Tychfen, woraus erhellt, das das griechische prich auch Persischen Ursprungs ift, und zwar an Bedeutung und Abstammung das beutsche Greif.

<sup>\*)</sup> Die Abbilbung findet fich nicht bei Chardin, sondern nur bei Riebuhr a. a. D. aber auch bei Lo Bruyn und Kampfer; und bei Porter I. Pl. 53.

### 240 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

vorigen, daß es au berfelben Dichtung gehort. Es hat gleichfalls ben Leib und bie Rufe bes Lowen; ift gleichfalls geflügelt; nur ber Kopf und ber Schwang find anders. Der Ropf mit bem Rachen ift lowenabnlich; ber Schwanz ift ber bes Storpions. Es ift also auch fichtbar aus ben übrigen Fabelthieren gusammengesett; ohne baß etwas anderes hinzu gekommen ware. Dag ber Schwanz bes Sforpions in ben Rreis jener Bactrifch-Inbischen Mythologie gebort, ift oben aus Ctesias gezeigt, ber benselben bem Martichoras beilegt, ber ibn auf unsern Kunstwerken nicht hat \*). Man sieht also baraus, bag ber Runftler entweber nach Gutbunken jufammenfette, ober auch die Fabel felbst, ber er folgte, - verschieden mar. Das britte ift wiederum baffelbe Thier, nur ohne Flügel, aber boch befiebert, und ohne ben Storpionschwang \*\*). Das vierte, gang verschieben von ben vorigen, ift blos von Niebuhr abgebilbet \*\*\*) (Porter erwähnt es nicht einmal) und scheint ein junger &6we zu fenn, ben ber Konig nicht sowohl bekampft, als an fich brudt. Ginen Sund, ben ber Konig als beiliges Thier in Schut nahme, wie Rhobe will +), tann ich nicht barin erkennen. Die Abbildung ift zu unvollkommen, als bag ich was barüber zu bestimmen magte. Ich beschrante mich auf bie brei erften.

<sup>\*)</sup> Deshalb glaubt sich Rhobe S. 225. berechtigt, das Thier für den Martichoras zu erklären. Ihm fehlt aber das wesentliche Kennzeichen besselben, das Menschengesicht.

<sup>\*\*)</sup> Porter Pl. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebnhr Zab. XXV. D.

<sup>†)</sup> Rhobe S. 226.

Bas bebeuten nun aber biefe Borftellungen? Ginb fie bloge Ornamente, ober liegt ein allegorischer Sinn barin? Meine frubere Unficht mar: ber 3med bes Runftlers fen gewesen, ben Ronig als fuhnen und gludlichen Jager vorzustellen. Gewiß hat auch biese Deutung vieles vor sich. Sie ift gang in bem Sinne bes Drients. Jagb und Rrieg find bort gleich ehrenvolle Befchaftigungen; ber große Jager hat gleichen Ruhm mit bem Selben; bie Jagb ift Bild und Borubung bes Rriegs, und erforbert ben ben Ufiatischen Furften oft nicht geringere Buruftungen. Borguglich aber ift bies gang ber Dentart ber Perfer gemaß, die auch bei ihrer bobern Cultur ihre fruhere Lebensart niemals ganglich verleugneten, indem fie bie Jagb zu einem Sauptgegenftand bes gurus machten. Man febe nur bie Befchreibungen bavon in ber Cpropabie. Man erinnere fich an jene Grabschrift bes Darius Syftaspis: - "ich hatte "ben Preis unter ben Jagern; mas ich wollte, bas ver-"mochte ich" #).

Auch ist die Art der Darstellung eben so einfach, wie diese Erklarung. Keine Spur von kunstlichen und schweren Stellungen! Das Thier steht jedesmal aufrecht gegen den König; der es mit der einen Hand bei dem Ohr oder dem Horn packt, und mit der andern ihm den Dolch in die Brust stößt. — Dabei ist die Kleidung des Königs verschieden von jener Staatskleidung. Er hat weder die Tiara, noch das Medische weite Obergewand; er ist aber auch nicht in kriegerischer Rustung;

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1062. Decren's bift. Schrift. B. 10.

(und wurde er bieg nicht fenn, wenn er bargestellt mare, wie er einen Feind besiegt?) er ist im Unterkleibe mit entblogten Urmen, wie bie Geschafte ber Jagb es mit fich bringen mußten.

Wenn ich gleichwohl von biefer Erklarung gurudkomme, fo liegt ber hauptgrund barin, weil biefe Thiere feine naturliche Thiere, sondern Bunderthiere ober Ungebeuer find; und biefe haben allerdings einen allegoris ichen Sinn. Auch widerspricht die Borsiellung felbst. Es ift ein Rampf, aber feine Jagd. Die Erlegung geschieht mit bem Dolch; nicht mit ben Waffen, beren man fich bei ber Jagb bebiente.

Mimmt man aber auch eine Allegorie bier an, fo entsteht wiederum die Frage, ob die Deutung berfelben bistorisch ober religios fen? Die Anhanger ber erften feben in Dicfen Unthieren besjegte Reiche ober Bolter; und berufen fich auf bie Thiere beim Daniel, welche bie pier Monarchien barftellen u. a. Uber wir haben feinen Beweis, bag bie von ben Perfern gefturgten Reiche burch folche Thiere maren symbolifirt morben. bem aber erkennt man in biefen Thieren ben Eppus beffelbigen Sauptthiers, bes Greifs, ber nur Mobificationen viel ein einzelnen Theilen erlitten bat. Gollten aber eben so verschiedene Reiche baburch bargestellt feyn, fo mußten es boch auch eben fo viele verschiedene Thierarten fenn. mas nicht ber Kall ift.

Es bleibt also nur die politisch = religiofe Deutung ubria, und biefer trete ich bei. Der Ronig, als Diener bes Drmugt, muß bie unreine Schopfung Ahrimans

bekampfen \*). Bu vieser gehören die Greifen. Sie sind die Bewohner der Wüste, sie sind, nach Herodot, die Bewacher des Goldes, gefährlich den Reisenden, die dieses holen wollen. Sie sind aber zugleich die symbolische Darstellung der Devs, der bosen Genien aus Uhrimans Reich. So ist es also die Vorstellung des Rönigs, der, seiner Pflicht als Ormuzdbiener genugthuend, in ihnen das Reich Ahrimans, das Reich der Finsternis, bekämpft. Se ergiebt sich also auch von selbst, und darf nicht undemerkt bleiben, daß die dier vorgestellten Kämpfe des Königs mit den Thieren Ahrimans, mit den an der Treppe mehrmals wiederholten, und oben erklärten, Thierekämpsen des Sinhorns mit dem Löwen, nichts gemein haben.

Wenn die Vorstellungen an der Wand es nicht zweiselhaft ließen, daß dieß große Gebäude die Bestimmung hatte, die Gesandten fremder Herrscher und Bolfer zu empfangen, so leuchtet es auch ein, wie zwedmäßig die Einrichtung und die Verzierung des Ganzen war. Alles war darauf berechnet, Ehrfurcht und Gesühl der Größe zu erregen. Der große Worhof mit den Thierscolossen, welche die Eingange bewachten, bereiteten dazu vor; das Innere des Gebäudes zeigte den König als den Herrscher vieler Nationen, die seinen Thron trugen, aber auch als den Diener der Gottheit, deren Besehle er vollzog. Also auch diese Nebenvorstellungen harmoniren mit jenen Haupttheilen, und dem ganzen Cha-

<sup>\*)</sup> Man febe in bem folgenden Abschnitte bie Erorterung über Boroaftere Lehre.

# 244 Geographifd: ftatiftifche Ueberficht

rafter bes Gebaubes. Sie find, fo wie jene, finnliche Borftellungen von ber Große und ber Religiofitat bes Konigs.

Es bleiben jest noch die Gebaude übrig, welche gusammen bie britte Terrasse C bilben, obgleich bas eine hober liegt als bas andere; weshalb Porter noch eine vierte und funfte Terrasse annimmt. Sowohl ihre Lage, als ihre innere Einrichtung und die Bildniffe an ben Banben, laffen teinen Zweifel übrig, bag bieg bie eigentlichen Bohngebaube - ben Ausbruck im weitesten Sinne genommen — waren. Man kam zu ibnen, wenn man gerabe burch bie Colonnaben ging; sie folgten also auf bie Saulenhalle, wo bie vornehmen Hofbebienten ihre Plate batten. Es ift nicht ein, fonbern es find vier ober funf Gebaube, nach teinem gemeinschaftlichen Plan angelegt, und also wahrscheinlich auch nicht zu gleicher Beit gebaut, welches besonbers bie Bauart bes Einen bei t, bas um vieles alter ju fenn scheint als die übrigen, zu bestätigen scheint #). Da alle mehr ober weniger in Erummern liegen, so ift es nicht moglich, eine betaillirte Erklarung von Allen zu geben; boch lagt fich Manches bestimmen.

Daß es Gebaube fur ben Ronig, nicht fur Priefter ober hofbebiente waren, wie einige geglaubt haben,
zeigt beutlich bie allenthalben und in verschiedenen Stellungen vortommenbe Person bes Konigs, bie nicht
nur burch ihre Attribute, sondern auch burch ihre

<sup>\*)</sup> Diefe Bemerknug verbanten wir Riebugr S. 142. Auch Porter ift berfelben Beinung.

hervorragende Große kenntlich ift. Dan erblickt fie an mehrern ber innern Thurpfosten, aber nicht figend, fondern gehend; binter fich zwei Diener, beibe etwa um einen Ropf fleiner, einen mit bem Fliegenwebel, ben andern mit bem Connenschirm; ein Beichen ber toniglichen Burbe in Verfien \*). Die Darftellung ift im Gangen immer biefelbe; nur bie Gerathichaften, welche ber Ronig in ber Sand tragt, wechseln; boch halt er fast allenthalben bas beilige Gefaß \*\*). Die Gestalt biefes Gefaßes ift immer biefelbe, sowohl in ber Sand bes Ronigs als ber Hofleute, und hat so viele Aehnlichkeit mit ber Lotuspflanze, im ganzen Drient eine heilige Pflanze, - bag bie Ibee offenbar bavon hergenommen ift. 3ch halte es fur ben beiligen Becher, Savan, ber fo oft in bem Benbavefta erwahnt wird \*\*\*), und ber bei ben Libationen, die bei ben taglichen Gebeten nicht fehlen burften, unentbehr= lich gewesen seyn muß t). Wenn man fich erinnert, baß bas gange Privatleben bes Perfischen Ronigs nach einem strengen Ceremoniel eingerichtet war, so ift bem

<sup>\*)</sup> Daß diese Bedürfnisse des heißen Climas auch bei den Persfern im Gebrauch waren, sieht man aus Xenoph. Cyrop. VIII. p. 241. Rach Porter I, 657. ist die Umbrella noch jest das Zeichen der Königl. Wurde.

<sup>- \*\*)</sup> Man vergleiche Chardin Tab. LXII, und Riebuhr Sab. . XXV, c. woselbst bei fgk auch bie verschiebenen Gerath: schaften abgebildet finb.

<sup>•••)</sup> Ben bavefta I. 143. und besonders 221. dann II, 231, und ofter.

<sup>†)</sup> S. oben G. 218.

### 946 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

Geist dieser Monumente im Ganzen wohl nichts gemäßer, als anzunehmen, daß sie einst eine vollständige Vorstellung desselben — ben Vorschriften ber Magier gemäß — enthielten; indem man den König darstellte, wie er als Diener bes Ormuzd zu dieser oder jener heiligen Verrichtung sich erhob. — Gewiß stand auch jede Abbildung hier wieder mit dem Zimmer, wo sie sich fand, im richtigen Verhältniß, wie die Folge lehren wird. Neben den Eingängen sieht man gewöhnlich ein paar Leidwächter in medischer Kleidung; und Thierkämpse von der oben beschriebenen Art kommen öfters vor.

Aber ehe man zu ben noch übrigen Gebäuben kommt, geht ber Beg über einen Plat \*), ber gwar feine Gebaube mehr enthalt; aber beffen auf bem Grunbrig bei Z angedeutete Bugel nur aus ben Trummern pormaliger Gebaube entstanden find. Und hier hat ber neueste Persische Reisenbe, ben wir ichon so oft ermahnt haben, eine Bermuthung aufgeftellt, die gwar Bermuthung bleibt, aber bie zugleich zu mahrscheinlich und zu intereffant ift, als daß wir fie mit Stillschweigen übergeben tonnten. Die Bermuthung von Porter ift, bag bier ber eigentliche Pallast von Perfepolis gestanben babe, ben Alexander gerftorte. Unter bem Pallaft wird bier bas Gebaube verffanden, bas zu ben großen Seften bestimmt mar, welche ber Ronig feinen Sofleuten und Großen ju gewiffen Beiten ju geben

<sup>\*)</sup> Rach Porter 1, 646. beträgt bie Lange beffetben breis hunbert uub funfgehn gug.

pflegte #). Daß dieses Persische Hoffitte mar, ist kei= nem Zweifel unterworfen. "Im britten Jahr feines Reichs, heißt es vom Ronig Ahasveros \*\*), machte er ein Mahl allen feinen gurften und Anechten, nemlich ben Gewaltigen in Perfien und Meben, ben Candpflegern und Oberften in feinen ganbern; bag er feben liege ben herrlichen Reichthum feines Konigreichs, und die toffli= che Pracht feiner Majeftat, viel Tage lang; nemlich huntert und achtzig Tage." Es ware überfluffig, mehrere Beispiele anzuführen. Daß bier einft ein großes Gebaube ftanb, zeigen bie Ueberbleibsel; und bag es, wenn es biefe Bestimmung hatte, an keinem paffenbern Plat ftehen konnte, lehren bie Umgebungen. Bor bemfelben waren die Reichshalle und ber Audienzsaal; hinter bemselben, wie wir bald sehen werden, die Privatwoh= nungen bes Ronigs; aus benen er fich nach bem Ginen oter bem Andern erhob. Belches Lotal konnte Schicklicher fen? Satte aber ber hier ftebenbe Pallaft biefe Beftim= mung, fo war es gang naturlich, bag Alexander in ihm sein Siegesmahl feierte. Und so erklart es sich von selbft, weshalb es nicht mehr vorhanden ift. Denn biefer Theil bes Bangen mar es, ben bei ber Feier jenes Bacchanals die Zerstorung traf. War, wie Curtius berichtet \*\*\*), bas Gebalte und bas Dach von Cebernholz, fo fant die Klamme hier reichliche Nahrung. bern Gebaube aber blieben fteben; und es ift nicht gu

<sup>\*)</sup> Banqueting House bei Porter.

<sup>\*\*)</sup> Bud Oftber 1, 3. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Curtius V, 7.

verwundern, wenn sich an ihnen keine Spur der Vernichtung durch Feuer zeigt. Wohl darf man erwarten, daß weitere Nachgrabungen noch weitere Beweise sur diese Vermuthung geben werden; und nicht mit Unrecht beklagt es Porter, daß die Brittischen Gesandten, denen so große Mittel zu Gebote standen, es versäumt haben, solche Nachgrabungen anstellen zu lassen. Jest sind die Schutthügel selbst mit tiesem Grase überwachsen; und bedecken die Herrscher und Belteroberer, deren Namen einst die Länder erfüllten!

Ueber biesen Plat ber Vernichtung kommt man zu bem größten ber Gebaube auf biefer britten Terraffe Y. enthielt in ber Mitte einen vierecten Saulenhof ober Saulenhalle, jebe Seite von go guß; beren Dede 36 Saulen in seche Reiben trugen; aus welchen man nach Dften und Westen in zwei fleine Vorsale trat, an beren Seiten mehrere Gemacher waren. Es ift wohl kaum ju ameifeln, bag wir uns bier in ber eigentlichen Bohnung bes Konigs befinden. Mehrmals erscheint an ben Banben seine Gestalt, begleitet von ben gewohnlichen Dienern. Ja! bie Bilbwerte in ben genftern von ein Paar bieser Bimmer ober Gale scheinen beutlich anzuzeigen, baß fie bie Speisezimmer maren. Man fieht bier wieberbolt bie Riguren von brei Sofbebienten, von benen ber vorbere einen Beinschlauch tragt; ber folgende ein Gefaß. in bem noch jeht bie Speisen pflegen gebracht gu merben; ber britte ein anberes Gefaß, ober einen Becher, mit einem Dedel verseben \*). Gewiß! bie Runft bat

<sup>\*)</sup> Porter I, Pl. 47.

das ihrige hier gethan, die Bestimmung ihrer Anlagen auch noch in ihren Trummern zu zeigen.

Es ware ein vergeblicher Berfuch, Die Bestimmung jedes der übrigen noch durch ihre Ruinen kenntliche Gebaube angeben ju wollen. Das bei S scheint burch feine Große und Ginrichtung ben eben beschriebenen abnlich zu feyn. Bar bier vielleicht bas Barem, ober bas Baus ber Konigin, wie es im Buch Efther beißt \*)? Dber war bazu ein Theil bes eben beschriebenen Gebaubes beftimmt? Dieg bleibt ber blogen Bermuthung uberlaffen. Rur bas kleinere vierecte Gebaube bei VV zeigt Spuren, bag es mahrscheinlich ju religibsem Gebrauche bestimmt war. In allen vier Eingangen erscheint bie hohe Gestalt bes Konigs, gebend. In ber linken Sand tragt er ben Stab mit bem golbenen Knopf; in ber rechten bas beilige Gefaß. hinter ihm folgen seine Diener mit bem Sonnenschirm und Sacher. Go bei bem Eingang. Aber in bem Innern erscheint er figend auf feinem Thron, indem nur ber Diener mit bem Fliegenwedel hinter ihm fteht; nicht ber mit bem Sonnenschirm; ber in bem Innern bes Gebaudes überfluffig mar. Aber ftets, somohl bei ben Eingangen als im Innern, wird ber Ronig von bem über ihm schwebenben Ferver begleitet, und funbigt fich baburch an als Diener bes Drmugb. Reine Bachen zeigen fich bier; bie nicht ins Beiligthum geboren; aber in ber Mitte bes Gebaubes ftehn noch vier freiftebende Pfeiler; bie taum eine andere Bestimmung gehabt baben konnen, als bag zwischen ihnen ber Altar mit bem

<sup>\*)</sup> Efther 2, 9. 14.

### 250 Geographifd : ftatiftifche Ueberficht

heiligen Feuer stand. Sehr wahrscheinlich wird baher bie Meinung von Porter \*), daß dieß Gebäude das Heiligthum war, in welchem ber König, ben Vorschriften ber Magier gemäß, seine täglichen Gebete verrichten, und seine Gaben barbringen mußte. Die Lage, wie die Beschaffenheit, spricht bafür. Nur wenige Schritte hatte er zu thun, wenn er sich aus seinen Wohnzimmern er-hob, um zu bemselben zu gelangen.

Nicht weniger als diese bildlichen Borftellungen baben bie Inschriften auf biefen Denkmalern langft bie allgemeine Aufmerksamkeit erregt. Sie finden fich vielermarts zerftreut. Buerft fcon bei bem Aufgange zu ber zweiten Terraffe an ben beiben Enben, neben ben kampfenden Wunderthieren. Dann aber im Innern an Fenstern und Banben, gewöhnlich ba, wo bie Gestalt bes Konigs erscheint \*\*); woraus sich, nach ber gangen herrschenden Ginrichtung, die fehr mahrscheinliche Bermuthung ergiebt, baß fie fich auf ihn beziehen. Aber die unbekannten Schriftzuge, und bie eben fo unbekannte Sprache, worin fie verfaßt waren, hullen fie in ein gebeimnigvolles Dunkel, bas undurchbringlich schien. lein feit ber erften Erscheinung ber gegenwartigen Untersuchungen, wo sich über fie noch nichts fagen ließ, ber unermubete Forschungsgeift bes Beitalters auch bier nicht geruhet, und wenigstens fo viel Licht uber fie verbreitet, daß wir fie im Bangen beurtheilen konnen, wenn auch noch im Einzelnen Dunkelheiten übrig bleiben.

:

<sup>\*)</sup> Porter I, p. 660.

<sup>\*\*)</sup> Porter 1, p. 654.

Won keinem der neuern Erklarer wird es jest mehr bezweifelt, daß diese Anschriften in einer breifachen Schrift verfaßt find, die man unter dem allgemeinen Nammen der Keilschrift \*) begreift, weil in jeder

\*) Wenn wir eine, fur ben Erklarer brauchbare, Copie biefer Inschriften einem Deutschen verbanten, (benn auch nach bem, was Chardin, Le Bruyn und Kampfer geliefert haben, gebührt bief Berbienft unftreitig Riebuhr, welches jest aber Porter mit ihm theilt; ) so war es auch ein Deutscher, bekanntlich Grotefenb (in ben ber biefigen Societat vorgelegten Abhandlungen, G. Gott. gel. Ung. 1802. St. 149. 178. und 1803. St. 60. und 117.) wels. der fich um ihre Erfiarung am meiften verbient gemacht Wenn ich feine Erklarungen fur bie richtigeren baite, fo geschieht bieg feinesmeges besmegen, weil fie mit meinen Erklarungen ber Alterthumer am meift n übereinftimmen, (bie auch ohne fie befteben, und nicht auf fie gegrunbet finb 3) fonbern allein weil fie, auch abgefeben von allen philologischen Grunben mir am meiften bem Geift bes Drients, bem Charafter ber Gebaube, unb ber Gefchichte au entsprechen icheinen. Rann man bem erftern gufolge bier leicht etwas anders als bie Ramen und die Titel ber Ros nige erwarten, und find biefe Titel nicht ber Sitte und ber Religion Perfiens - wie wir fie in einem fpatern Beits alter in ben nicht zweifelhaften Inschriften ber Saffaniben. ibrer Rachfolger und Rachahmer, gleichfalls über ben Bilbe niffen ber Konige finden, - vollig gemaß? 3ch fage jeboch hier nichts mehr bavon, fonbern verweise auf bie bem nachften Banbe angehangten Beilagen. Die von bem perftorbenen Lichtenftein gemachten Berfuche in feinem Tentamen palaeographiae erwähne ich nicht weiter, ba ihre

### 252 Geograpisch: ftatiftifche Ueberficht

berfelben bie Schriftzeichen burch Reile geformt werben. Die erfte, einfachfte, und altefte berfelben, ift ohne allen Bweifel Buchstabenschrift; daß basselbe auch von ber zweiten, und (wovon es bisher am ungewisseften war) von ber britten gelte, wird die zweite Schrifttafel von 5. Grotefenb, bie in ber Beilage beigefügt ift, beweisen. Diese breifachen Schriftzuge zeigen baber auch von felbft, bag bie Inschriften in breierlei Sprachen verfaßt find; welches um fo weniger bezweifelt werben kann, ba man in ber mittlern eine wortliche Bieberholung ber erften bereits erkannt bat. Bas bie Inschriften ber erften Urt betrifft #), fo ftimmen bie Erklarer barin überein, bag fie in ber Alt-Mebischen, ober ber Benb-Sprache, die fortbauernd die heilige Sprache ber Magier blieb, verfaßt find. Die von ber zweiten Art scheinen in ber Pelvi-Sprache verfaßt zu fenn; und follte fic bie Meinung bestätigen, bag bie von ber britten Affprisch ober Babylonisch seyn, so wurde man alsbann barin nicht bloß die brei Sauptsprachen bes Perfischen Reichs, fonbern auch gerade diejenigen wieberfinden, welche in ben brei Bauptstädten, die regelmäßig ber Aufenthalt ber Ronige waren, bochft mabricheinlich gerebet murben; bas Medische in Ekbatana; das Pelvi in Susa; und bas Affprische, - unbezweifelt ein Aramaischer Dialect, -

gangliche Unrichtigkeit, inbem er fie in verkehrter Rich: tung las, erwiesen ift.

<sup>\*)</sup> Bei Riebuhr Tab. XXIV. A. B. G. Tab. XXXI, H. I. Bu ber zweiten gehören: D. F. K. Bu ber britten: C. E. L. S. die Beilage von h. Grotefenb.

in Babylon. Sammtliche bisher erklarte Inschriften beziehen fich auf Darius und auf Terres; auf ben erftern bie, welche bei Niebuhr mit B. \*) H. \*\*) und I.; auf den lettern die mit A. \*\*\*) und G. †) bezeichnet sind.

Wir haben ben alten Pallast ber Persischen Herrscher kennen zu lernen gesucht. Aber neben ben Wohnungen ber Lebenden find hier bie Wohnungen ber Zobten! Die Untersuchung barüber erhalt aber eine bobere Bichtigkeit, wenn fie uns zu ber fichern Beantwortung ber Frage führt, welchem Beitalter biese Monu-

- \*) Tab. XXIV. Rach Grotefenb: "Darius ber tapfere "Ronig, ber Ronig ber Ronige, ber Ronig ber Boller, "ber Cohn bes Spyftafpis, ber Rachtomme bes Weltregies "rere, in ber Conftellation bes Morg." G. Gotting. gel. Angeigen 1802. St. 149.
- \*\*) Tab. XXXI. Rach Grotefenb: "Darius ber herr: "fcher, ber tapfre Ronig, ber Konig ber Konige, ber "Ronig aller eifrigen (rechtglaubigen) Bolter, ber Cobn "bes Opftafpis, ber Rachtomme bes Beltregierere Dfem-"schib." S. Gott. gel. Ang. 1803. St. 117. — Die Erklarung von I. ift noch nicht bekannt gemacht.
- \*\*\*) Tab. XXIV. Rad Grote fenb: "Zerres ber Berricher, "ber tapfre Ronig, ber Konig ber Ronige, ber Konig -aller reinen Bolter, ber Ronig ber reinen, ber from: "men, ber fehr machtigen Berfammlung, ber Sohn Darius, "bes Konigs, ber Abkommling bes Beltherrichers Diema "fcib." Gott. gel. Ang. 1803. St. 117.
- +) Tab. XXIV. Rach bemfetben: "Kerres ber tapfre "Ronig, ber Konig ber Konige, ber Cohn Darius, bes "Konige, ber Rachtomme bes Beltherrichers." Gott. gcl. Ang. 1802, St. 149.

### 254 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

mente angehören? Wenn es sich beweisen last, bas sie acht Persisch, bas sie Ruhestatten ber Nachfolger bes Cyrus sind. Gludlicherweise haben sich, vorzüglich in ben Bruchstücken bes Ctesias, hinreichende Nachrichten erhalten, um biesen Beweiß bis zu einem hohen Grade ber Evibenz zu führen.

Nach bem allgemeinen Beugniß ber alten Schriftfteller murben die Leichname ber Perfischen Konige begraben, nicht verbrannt \*), welches gegen bie Befebe Boroafters mar, weil baburch bas Feuer verunreinis get fenn murbe; auch nicht vorher reißenben Thieren vorgefest, wie es fonft bie Sitte ber Magier mit fic brachte \*\*). Der Ort aber, wo bie Konige begraben wurben, mar nicht gleichgultig; fonbern es mar relis gibfes Ceremoniel, bag fie, wo fie auch farben, in bem våterlichen ganbe, bem eigentlichen Berfien - bestattet werben mußten. Bon ben mehrsten ber Perfischen Berricher wird dieg ausbrucklich angeführt: und von ben übrigen verfteht es fich baber von felbft. Den Leichnam bes Cyrus ließ Cambyfes burch ben Berfchnittenen Bagapates nach Perfien bringen, jeboch nicht nach Persepolis, sonbern nach Pasargata, noch Alexander fein Grabmal fah \*\*\*). Seine Rachfolger aber fanden bie ihrigen zu Perfepolis und bem benachbarten Nachschi Ruftam. Der bes Cambyfes warb

<sup>\*)</sup> Man findet bie Stellen bei Brisson I, c. p. 320, etc.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 140. III. 16. Man febe auch Rleuter's Anhang zum Benbavefta. B. II. Theil III. S. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. Pers. cap. 9.

burch Iretas hingeführt \*). Darius, ber Sohn bes Hystaspes, ließ sich schon bei seinen Lebzeiten sein Grabmal dort bauen \*\*). Von Terres schweigt die Geschichte. Der Leichnam seines Sohns Artarerres ward aber zugleich mit dem seiner Gemahlin hingebracht \*\*\*); und ber seines Sohnes Terres II., der bereits nach sünf und vierzig Tagen ermordet wurde, holte ihn noch auf dem Wege ein †). Von Artarerres III. sagt die Geschichte, daß er nur durch eine Verwechselung darum kam ††). Auch dauerte diese Sitte dis an das Ende des Persischen Reichs; denn noch dem lehten Darius wiedersuhr dieselbe Ehre auf Alexanders Besehl †††).

Es leibet also keinen Zweifel, daß es bei den Persischen Königen beständige Gewohnheit blieb, sich in Persien begraben za lassen. Wo aber hier ihre Grabmaler waren, lehrt uns Diodor. Nachdem er von dem Pallast zu Persepolis eine trefsliche Beschreibung gegeben hat, seht er hinzu \*): "In der Ostseite der "Burg, vierhundert Fuß davon, ist ein Berg, den "man den Königsberg nennt; in welchem die Gräber "der Könige sind. Der Fels ist dort ausgehauen, und "enthalt mehrere Kammern. Es giebt aber zu ihnen "gar keinen durch die Kunst bereiteten Eingang, son-

<sup>\*)</sup> Ctes. Pers. cap. 13.

<sup>\*\*)</sup> Ctes. c: p. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. cap. 44.

<sup>†)</sup> Ctes. cap. 45,

<sup>++)</sup> Aelian. V. H. VI. 8.

<sup>+++)</sup> Arrian, 111., 22. Justin. XI. 15.

<sup>. &#</sup>x27;) Diod. 11. p. 215.

"bern bie Sarge werben burch Maschinen in bie Sibbe "gewunden und hineingebracht."

Diese Beschreibung paßt so genau auf die Grabmaler von Tschil-Minar, sowohl was die Entfernung als was die Art der Arbeit betrifft, daß sie keinen Bweifel übrig läßt. Die Grabmaler sind von den Ruinen der Gebäude gerade so weit entfernt; und daß die Art der Anlage der Nachricht des Schriftstellers genau entspricht, erhellt bereits aus den obigen Bemerkungen.

Allein zu biefem allgemeinen Zeugniß bes Diobors kommt ein anderes aus bem Munbe eines gleichzeitigen Schriftstellers, bas fur bie Erklarung der Monumente von Persepolis zu wichtig ift, als bag ich es nicht gang bierher feten follte: "Darius Syftafpis, fagt Cteffas #), "befahl noch bei feinen Lebzeiten, bag ibm ein Grab-"mal gemacht werben follte in bem zwiefachen Berng e \*\*). Es ward also bereitet. Da er felber munichte "es zu feben, warb er von ben Chalbaern und von "seinen Eltern baran verhindert. Seine Eltern aber "wollten fich hinaufbringen laffen. Allein bie Priefter, .welche fie binaufzogen, wurden von einem Schrecken "ergriffen, und liegen bie Stride los, fo bag fie ber-"unterfturzten und ftarben. Darüber marb Darius febr "betrubt; und ließ ben Prieftern, (es maren "aber vierzig bie fie hinaufgewunden hatten,) bie Ropfe "abhauen ###)."

<sup>\*)</sup> Ctes, Pers. cap. 15.

<sup>\*\*)</sup> हेप दक् ठाउठक् ठॅव्हा.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch Porter konnte in bas Grabmal zu Rackschi Ru-

Der Ausbruck in bem zwiefachen Berge ift bunkel. Will man ihn von der Gestalt des Berges erklaren, der zwei Arme bilbet, aus denen das Gebäude von Tschil-Minar gleichsam hervorgeht? — Ober schried Ctessas in dem unzugänglichen Berge #)? — Wie dem auch seyn mag, so ist der Berg kein anderer als der bei Diodor der königliche heißt; wie die nachsolgende Beschreibung zeigt, in der man auss deutlichste wieder ein Grabmal von der Art erkennt als die bei Tschil-Minar.

In diesem Berge nun sinden sich, wie schon vorher erinnert, zwei große Fagaben von Grabmålern D und E, wovon man die Abbildung bei Charbin sieht \*\*). Sie sind sich bis auf einige Nebensachen
einander gleich, und da nun nicht nur das Lotal genau bestimmt ist, sondern auch die Beschaffenheit der
alten Beschreibung entspricht, so ist est nicht mehr zweiselhaft, daß eines der beiden Grabmaler bei
Eschil-Minar das Grabmal des Darius Hystafpis sey, welches auf seinen Besehl noch
während seiner Lebzeit gebaut, und in wel-

stam nicht anders gelangen (bie erbrochene Defnung war sechzig Fuß über ben Boben) als daß er sich auf ahnliche Beise, nicht ohne Gefahr, hinaufziehen ließ. Porter I. 520-

<sup>\*)</sup> Benn man adberw für dirra liefet.

<sup>\*\*)</sup> Chardin Tab. LXVII, LXVIII. Bei Riebuhr find fie nicht abgebitbet. Auch bei Porter nicht; fondern nur das bei Radichi Auftam.

ches er nach feinem Zobe wirklich beigefest worden. - Beldes von beiben ihm gehore bleibt ungewiß, allein baran ift auch wenig gelegen, ba fie fich beinahe vollig gleich find. Die Trabition schreibt bas zweite bei Charbin bem Darab ober Darius ju; inbeg barauf ift nicht ju achten; benn wenn ber Drientale von Darab spricht, benft er babei gewohnlich an ben letten Darius, ber von Alexander besiegt warb, von bem aber hier gang und gar die Rebe nicht Will man fich aber mit bieser Autorität begnugen, so ift wenigstens ein schwacher Entscheibungsgrund fur bas Gine ba #).

Wie bem aber auch seyn mag, so seben meine Leser leicht, bas jest ein weiterer Sauptschritt zu ber Auftlarung ber Monumente von Persepolis gethan ift, weil wir nun ficher fenn tonnen, wenigftens in Ginem jener beiben Grabmaler ein acht perfifches Dentmal, und zwar aus ber Regierung bes größten ber Perfischen Ronige vor uns zu haben. Ich verspare die Resultate, die fich fur bas Gange baraus ziehen laffen, fur bie Folge, und wende mich bier zuerft zu der Erklarung ber Reliefs, welche bie Fagaben biefer Grabmahler enthalten. find ber Sauptsache nach auf beiben, so wie auf benen von Radichi Rustam, vollig bieselben, ich mable zu ber Erklarung bie lettere ##), weil in Charbins Abbildung

<sup>\*)</sup> Wenn Porter bas von ihm besuchte bei Rackfchi Ruftam für bas bes Darius erklart, fo febe ich bagu burchaus teinen Grund. So unzuganglich wie biefes ift auch bas bei Afdil : Minar.

<sup>++)</sup> Tab. LXVIII, bei Charbin.

bie Figuren von biefer am beutlichsten angegeben find; jedoch in Bergleichung mit dem bei Porter abgebilbeten.

Das Ganze bilbet die Fagade eines Gebäudes von zwei Stockwerken. Das untere Stockwerk stellt bloß ben singirten Eingang vor, der in der Mitte zwischen vier Pilastern angedeutet ist, die das obere Stockwerk tragen. Dieß obere enthält ein Gerüst von mancherlei Verzierungen, auf dem man oben die Hauptvorstellung erblickt. Sine bejahrte mannliche Figur, mit einem starken Bogen in der Hand, steht vor einem Altar, auf dem Feuer brennt. Ueber dem Altar schwebt eine Rugel, und über der mannlichen Figur eine andere, ihr ähnliche, ausgenommen daß sie statt des Bogens einen Ring hat, und ur der obere Theil sichtbar ist; während der untere durch ein abstehendes Gewand verdeckt wird.

Die Borstellung ist offenbar, — wie man auf einem Grabmahl nicht anders erwarten kann, — religiös. Sie muß also auch ihr Licht aus der Persischen Hof- oder Staatsreligion, d. i. der Religion Boroasters, erhalten. Die weitere Untersuchung über diese kann erst unten ihren Platz sinden, was ich hier daraus entlehne, wird schon für sich selbst verständlich seyn.

Das ganze Bilb ift Borftellung bes Konigs, als Anhangers Boroafters, als Berehrers bes Ormuzd. Die Erflarung ber einzelnen Figuren wird die Beweise bavon enthalten.

Die vor bem Feuer flehende mannliche Figur ift bas Bild bes Ronigs, nicht aber bas Bild eines Priefters, wie Porter will. Gie ift fenntlich burch ben

# 260 Geographisch : ftatiftische Ueberficht

Bogen in ber Sand, mit bem fich bie Perfischen Ronige pflegten vorstellen zu laffen, weil er bei ihnen bas Symbol ber Tapferkeit und Geschicklichkeit, sowohl im Rriege als in ber Jagb, war. Die Inschrift, bie nach Strabos Bericht auf bem Grabmabl ftanb, und wovon er uns gludlicherweise eine Ueberfehung et halten hat, bestätigt dieß. "Ich war ein Freund meimer Freunde; ber befte Reuter und Bogenichute; sich hatte ben Preis unter ben Jagern; ich vermochte "was ich wollte #)". Auch ber Umstand, daß bem Bogen eine große Dide ober Starte gegeben ift, barf nicht unbemerkt bleiben. Es war Beweis ber Kraft einen biden Bogen spannen ju konnen. 2018 Darius gegen ben septhischen Ronig Schtarces ftanb, sandten fie fich gleichsam als Herausforderung einander ihre Bogen aus ber bes Scothen mar aber ber ftartfte, und barauf zog fich Darius zurud \*\*). Den Konig bezeichnen ferner bie Rebenfiguren. Un ber einen Seite bes Geruftes fleben brei ber Leibmachter in Debischer Aleis bung; an ber andern brei ber Hofleute in klagender Stellung \*\*\*); welche, wie an einem andern Orte gezeigt werben wird, ben Berftorbenen begleiten, und bei feinem Grabmable bleiben mußten. Wenn ber Ronig nicht mehr mit ber Tiara geschmudt erscheint, so ift die einfache Utfache, weil er nicht mehr Ronig war. Er fteht mit aufgebobener Rechte in betender Stellung.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1062.

<sup>\*\*)</sup> Ctos. Pers. cap. 17.

<sup>414)</sup> Bei Porter Pl. 17.

261

Auf bem Altare brennt bas beilige Feuer, ber Hauptgegenstand ber Verchrung ber At-Persischen Religion; das Symbol des Urfeuers, ober ber schaffenden Rraft ber Gottheit, aus ber felbst Ormuzd, ber Urheber alles Guten, hervorging \*). Auf bie Derfon bes Ronigs aber hat es noch eine bobere Beziehung. Er felber, als lebendiges Bild bes Drmuzd, ift ber erfte Diener beffelben, und daher ift es gleichsam von ihm unzertrennlich. Es ward vor ihm bergetragen, sobald er fich offentlich zeigte. Er mußte ihm taglich feine Berehrung beweisen, und es ward ausgeloscht wenn er ftarb \*\*). bliden ihn also in berjenigen Stellung, in ber bie Dagier ihn taglich faben, und in ber fie ihn am liebsten als Anhanger ihres Cultus vorgeftellt feben mußten.

Die über bem Zeuer schwebenbe Rugel ift bas Bilb ber Conne, ber zweiten Rationalgottheit ber Perfer. Glang, Licht, Conne, find bei ihnen bie Begriffe, um welche ihre ganze Religion sich breht, weil sie ihnen zugleich Enmbole von Beisheit, Gute und Bortrefflichkeit Die Sonne warb von ihnen ftets mit gegen fie gewandtem Antlit, befonders bei ihrem Aufgange verehrt. In berselben Stellung erblickt man baher auch hier ben Konig; auch auf bem Bilbmerte fteht ibm bie Sonne im Dften.

Wir haben hier also bie beiben hauptgottheiten ber Perfer, biefelben, benen bie Ronige, wenn fie nach Pafargaba famen, wie wir unten feben werben, auf ben

<sup>\*)</sup> Benbavefta von Rleuter 28. I. 6. 50. 2c.

<sup>44)</sup> Man febe bie Beweise bei Brisson. 1. c. p. 351.

Soben ber benachbarten Berge, ben Borfchriften ber Dagier gemäß, opfern mußten.

Am schwersten scheint die geflügelte halbe Fis gur zu erklaren, die über dem Bilde des Konigs schwebt, und gleichsam eine genaue Wiederholung seiner eigenen Gestalt zu seyn scheint. Man darf dabei keinesweges an das Bild der abgeschiedenen Seele denken, denn wir haben bereits gesehen, daß ihn eben diese Figur in seinem Erben begleitet. Allein sie ist für den Erklarer um so viel interessanter, da sie einen unwiderleglichen Beweis enthalt, daß wir hier eine Vorstellung vor uns haben, die sich auf Joroastrische Lehren und Religion bezieht. Denn das Bild ist, um mit dem Zendavesta zu sprechen, der Ferver entweder des Königs, oder Ormuzds selbst.

Nach Zoroasters Lehre hat jeder Mensch nicht nur, sondern auch jedes andere Wesen, sein Urbild, den reinsten Ausstuß des Gedankens, von Ormuzd, durch den er die Reihe der Wesen hervordrachte. Diese heißt sein Kerver \*). Als Urbild denkt man ihn sich in der Gestalt dem Nachbild völlig gleich, aber nur reiner, herrlicher und unvergänglich. So wie aber die Wesen selbst an Wortresslichkeit verschieden sind, so auch ihre Urbilder. Die Fervers von Zoroaster, von Bahman, und andem sind die ersten unter allen; also auch natürlich die Fervers der Könige. Alle aber zusammen machen das reine Bolk von Ormuzd aus; und also ist die beständige Be-

<sup>\*)</sup> Man febe über biefe Borftellungsart Benbavefta B. I. S, 14. 2c. Man bar, also ben Ferver nur mit ber Seele verwechseln.

gleitung, beren sich ber Konig von bem Ferver zu erfreuen hat, auch wieder Symbol ber Hauptvorstellung, daß er Berehrer und Liebling von Ormuzd — baß er ein guter Konig — ist.

Für die erste Meinung, baß es der Ferver des Rdnigs sen, spricht auf den ersten Blick die Achnlichkeit der Gestalt. Aber für die andere, die den Ferver von Drmuzd darin sieht, sprechen die Insignien, die, abgelegt
von dem verstorbenen König, auch seinem Ferver nicht
mehr zukommen konnten. Diese Insignien sind die Tiara, und der Ring; letzterer das Symbol, nicht der Ewigkeit, wie es sonst fallchlich erklart ward, sondern der Weltherrschaft; der ringahnliche Gurtel ist der Cost i oder Priestergurtel Daß aber auch Ormuzd selber seinen Ferver hatte, ist klar aus dem Zendavesta; wo Zoroasterzu dessen Werehrung von Ormuzd ausgesordert wird \*\*)

Nach ber Erklarung ber Sauptworstellung werben und die Ornamente und Nebensachen teine große Schwierigkeit mehr machen.

Bu beiben Seiten bes Geruftes fieht man bie Borbertheile bes fabelhaften Thieres, bes Ginhorns, bie

<sup>\*)</sup> Diese lestere Meinung, baß es ber Ferver von Ormuzb fen, ift bie von Grotefend; Amalthea B. II. G. 78. wo auch die Erklarung bes Ringes als Symbol ber Weltherrs schaft hinreichend erwiesen ift. Mag man nun aber die eine oder die andere annehmen, so bleibt stets die Samptidee: Darftellung des Konigs als Berehrer bes Ormuzd.

<sup>\*\*)</sup> Benbibat, Fragen 19. Benbavefta von Rleuter B. 11, 6. 377.

# 264 Geographifd : flatiflifche Ueberficht

dem der König und der Altar stehn, wird von zwei Reisben Männer über einander, gleichsam als von Earyatisben, getragen. Ich glaube nicht, daß dieses bloße Ornamente sind, sie haben vielmehr eine Beziehung auszibee der Herrschaft, wie ich bei anderer Gelegenheit schon gezeigt habe. Unter ihnen, auf dem Balken, der das zweite Stockwerk zu tragen scheint, ist eine Reihe von Hunden außgeschnicht; woran man wieder Boroastrischen Cultus erkennt; denn nach den Lehren der Magier ist der Hund ein heiliges Thier, dessen Wartung und Psiege in den Zendbüchern auß schärste empsohlen wird \*).

Das untere Stockwerk, welches ben Eingang vorstellen soll, ist bloß Architektonisch merkwürdig. Die Säulen an jeder Seite besselben tragen oben den Doppelkopf des Einhorns, und zu beiden Seiten sind hier, so wie in der obern Etage, Manner mit Spießen auszgehauen, je zwei und zwei, welche zu der Leidwache des Königs gehören. In dem Zwischenraum, der auch hier zwischen dem Nacken der beiden Einhorns-Köpse gelassen ist, sind die Steinblocke eingektemmt, die das obere Gedalft tragen; zum sichern Beweise, daß da, wo Säulen mit solchen Capitalen von doppelten Einhornsköpsen sich sinden, sie die Bestimmung hatten, ein solches Gedalk ober Dach zu tragen \*\*).

<sup>\*)</sup> Der hund ift das Geschopf Drmugb, ber Bolf, sein natürlicher Feind, Ahrimans, bes bosen Princips. Jener ist daher Bilb ber Bachsamkeit und bes Kamps gegen Thria man. Zendavesta Anh. II. III. 44.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 230.

Die Erklärung bieses einen Grabmahls ist nun auch zugleich der Schlüssel zu allen übrigen. Denn die Borstellungen auf den andern, sowohl dem zu Aschil-Minar, als denen zu Nackschi Rustam, sind der Hauptsache nach gänzlich dieselben. Allenthalben erblickt man dieselben vier Figuren; die zu Nackschi Rustam scheinen nur, so weit man nach den sehr unvollkommenen Abbildungen bei Shardin urtheilen kann, weniger Ornamente zu haben; jedoch das von Porter untersuchte und abgebildete keineswegs; dagegen besindet sich bei einem derselben eine große Reilinschrift; die, wenn sie erst copirt und erklärt seyn wird, sichere Auskunst über die Bestimmung dieses Denkmahls geben wird.

An biese Untersuchung knupft sich nun aber unmittelbar eine andere, wodurch jene erstlich ihr volles Sicht erhalten kann. "Bas wollte man eigentlich mit jenen "kostbaren Grabmahlern? Warum gab man ihnen biese "sonderbare Einrichtung? Welche Beziehung hatten sie "auf den benachbarten Pallast?"

Die Behandlung ber Tobten steht bei ben Nationen gewöhnlich in Berbindung mit ihren Ideen von bem Zustande nach dem Tode. Nach Zoroasters Lehre folgt dereinst eine kunftige Auferstehung, die eine allgemeine Wiederkehr bet Dinge zur Folge haben, die Ormuzds Reich, das Reich des Lichts, allgemein machen, und das Reich Ahrimans, des bosen Prinzips, vernichten wird \*). Daran schloß sich ganz natürlich die sorgfältige Ausbewahrung des Körpers, dis er dereinst,

<sup>+)</sup> Man febe Benbavefta I. G. 27. tc.

## 266 Geographisch: flatistische Ueberficht

wann ber Tob nicht mehr ift, aus seiner Gruft wieder bervorgeben, und in neuer Herrlichkeit fichtbar werben wird #). Man betrachtete aber biefen 3mifchenzuffand als eine Fortfegung bes gegenwartigen & bens, in ber baber auch bas Grabmal bes Ronigs als eine Bohnung angesehen warb, bie mit allen ben Beburfnissen und Bequemlichkeiten verseben seyn mußte, die er bei seinen Lebzeiten genoß. So bald man aber einmal von biefer Grundibee ausging, folgte gang von felbft, daß ber Luxus bei ben Grabmablern zu einem boben Grabe getrieben werben mußte, eben fo wie er im wirklichen Leben flieg. Die verstorbenen Konige hatten nicht bloß ihre Rleiber und Gerathschaften, sonbern auch ihren Schat, und zwar, wie es scheint, hatte jeber feinen eigenen \*\*). Dadurch wurden also ju Persepolis unermegliche Reichthumer aufgehauft. Daraus folgte icon von felbit bas Beburfnig gabireicher Bachen, bie nicht allein ben Pallaft felber befetten, fonbern auch auf ben benachbarten Bergen ihre Posten batten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. Anhang zum Zenbavesta I. B. 1. S. 140.
\*\*) Der Schat bei bem Grabe bes Cyrus wird häusig erwähnt.

Man sche Arrian. I. c. Auch die großen Schae der übrigen Ronige, die zu Persepolis niedergelegt waren; bei Diodor, Arrian, Curtius, und allen Geschichtschriebern Aieranders.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. 1. c. Ueberbleibsel solcher alten Saftele sollen fich noch auf mehreren ber benachbarten Berge finden. Chardin II. p. 141. Das merkwürdigste berselben, bessen berbleibsel Porter sah, stand gerade an dem Eingange der Ebne Merdascht, den es beherrschte. Porter fand bott bie

Auch bie angesehensten Hosbebienten mußten dem Leichnam bes Königs folgen, und bei seinem Grabe bleiben. Bagorazus, dem dieß von Sekundianus befohlen war, siel in Ungnade, weil er von dem Grabe des Artarerres zurukkam \*). Bagapates, der Ausseher bes Serails des Darius Hystaspis, solgte seinem Herrn, und lebte bei dessen Grabe noch sieden Jahre bis er starb \*\*). Mit Wahrscheinlichkeit kann man daraus schließen, daß auch das Harem des verstorbenen Königs nach Persepolis habe wandern mussen; wenigstens wurde es dadurch deutlich, wie die Soldaten Alexanders bei der Plünderung des königlichen Schlosses so viele vornehme Weiber und kostdare weibeliche Kleider dort vorsinden konnten \*\*\*).

Wie sehr übrigens solche Felsengraber im Persischen Geschmack waren, zeigen auch die in dem Berge ben Telmissus in Lycien. Bereits der Graf Choiseul-Goussier erkannte in ihnen Nachbildungen derer von Tschil-Minar †); und ein neuerer Beobachter bestätigt dieß ††). Sie lehren, daß nicht bloß die Könige, son-

beutlichen Spuren, daß einst auch ein Pallast und ein Tems pel bort gestanden haben muffe. Porter I. p. 515.

<sup>1)</sup> Ctes, Pers, cap. 46.

<sup>\*\*)</sup> Ctes. Pers. cap. 14 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. IL p. 214.

<sup>+)</sup> Choiseul-Gouffier Voyage pittoresque I. p. 118. Quelle analogie frappante entre les tombeaux de Persepolis et ceux de Telmissa! Man sehe bei ihm bie Abbilbung Pl. LXVII.

<sup>11)</sup> f. v. hammer topographifche Aufichten in

bern auch andere Große sich in folden Kelsenkammen Rubeftatten bereiteten, beren Lage und Einrichtung ihre Usche vor jeder Storung sichern follte; und sie boch fo wenig hat fichern konnen!

Es ift also flar aus bem Bisberigen, bag bie Begrabniffe nicht nur einen Daupttheil ber Alterthumer von Persepolis ausmachen, sonbern auch mit bem Ub brigen in einer genauen Berbindung fteben. nun aber auch flar fenn, weshalb Persepolis als bie eigentliche Hauptstadt bes Reichs, als die Metropolis, wie Diobor fie nennt, betrachtet werben fonnte. Gie ward als die eigentliche Beimath ber Verfischen Konige

ber Levante. 1811. S. 109. 110. "Der Gräberberg von Telmiffus lieg funfhundert Schritte von ben alten Stadtmauern. Er konnte auch allenfalls ber boppelte ober zweifache beißen, wenn man ben Schlogberg und Graber berg unter ber Benennung eines einzigen begreifen will. Die Graber hatten urfprunglich feinen Gingang; fonbern tonnten nur mittelft Geruften in bie Relfen gearbeitet mer: ben. Der offen gelaffene Eingang warb, wenn bie Refte ber Berftorbenen bineingebracht maren, mittelft ber, in ben fteinernen Leiften laufenben, Steintafel verfcbloffen. Rachbem der umgelegte Kitt zu Stein, und bas Gerufte abgebrochen war, ward Eingang und Aufgang bis jur Un: möglichkeit. — Aus Allem scheint hervorzugeben, baf Iel: miffus von Griechen bewohnt, von Perfern beberricht, ber Sig ihrer Satrapen gewefen, welche, um ben hofftaat ber Ronige fowohl im Leben als im Tobe nachzuahmen, bie Graber von Persepolis in ihre Proving übertrugen, unb fo wie die Konige in hoben Grabpallaften ruben wollten."

angefehen, nicht nur mahrend ihres Lebens, sonbern auch nach ihrem Tobe.

Che ich Persepolis verlasse, muß ich etwas über ben Namen fagen. Woher kommt ber griechische Name Perfevolis (Perferstabt)? - Der gewöhnlichen Ungabe nach fagt man, ber Perfische Name von Persepolis fei Iftatar ober Eftatar, ber alten Sauptfladt Perfiens, die in ber Gegend von Michil-Minar und Nachschi Rustam gelegen haben foll. Aber erstlich ift es noch gar nicht erwiesen, daß biefer Name wirklich Alt-Perfifch fen, wie bie neuen orientalischen Siftorifer wollen #); die jubischen Schriftsteller z. B., bie von Sufa und Etbatana fprechen, wiffen nichts bavon; und gefett, er ware es auch, so ift ber Ursprung bes griechischen Ramens bamit noch gar nicht erflart. Es ift aber ganglich gegen die Sitte ber Griechen, die Städtenamen auf biefe Art gang neu zu machen; Perfepolis ware bas einzige Beispiel bavon, und bas ift schwer zu glauben!

Ich halte Persepolis für eine Uebersetzung bes Mamens Pasargaba. Der Name Pasargaba, sagen uns griechische Schriftsteller, heißt soviel als bas Lager ber Perser \*\*). Soll ber Name diese Bebeutung haben, so muß man flatt Pasargaba lesen Parsagab \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Man febe Herbelot Bibl. Or. unter Ifthatar.

<sup>\*\*)</sup> Steph. s. v. Massapyadas, aus einem alten Schrift: Reller.

<sup>\*\*)</sup> Die Griechen haben ben Ramen auf mehrerlei Beise veranbert. Sie foreiben Pasagarba, Passagarba ec. — Ueber

# 270 Geographisch : statistische Uebersicht

und diese wahrscheinlich richtigere Form hat sich durchweg in der Erzählung des Curtius erhalten \*). Jene griechische Erklärung ist also völlig gegründet. Die Schwierigkeit aber liegt darin, daß bei den griechischen Schriftstellern Persepolis und Pasargada als zwei verschiedene Derter angesührt werden. Dies bedarf einer weitern Untersuchung.

Die Begleiter Alexanders, oder die ersten griechischen Schriftsteller, bei denen der Name von Persepolis vorkommt, reden, wenn sie bestimmt sprechen, von dem königlichen Pallast der Perser, ohne der Stadt zu erwähnen: und die Beschreibung, die sie davon geben, läßt keinen Zweisel, daß dies das Gebäude zu Tschil-Minar sey \*\*). Wenn sie aber unbestimmter sprechen, so verwechseln sie auch den Namen der Stadt und des Pallastes, und in diesem Sinn wird die Benennung Perscholis auch von beiden gebraucht \*\*\*). Pasargada hingegen heißt bei ihnen der Ort, wo das Grabmal des Cyrus war, und wo sich nach andern Nachrichten auch

bie Etymologie bes Namens vergleiche man bie Erläuterungen bes h. Prof. Tych fen unter den Beplagen. Auch Ousely II, 317. erklart Perscholis für eine Ucbersehung von Pasargada.

<sup>\*)</sup> Curt. V, 6.

won lettern überzeugt zu halten, vergleiche man nur die schie Beschreibung bei Diodor II. p. 215. von dem Pallast zu Persepolis.

<sup>\*\*\*)</sup> So bei Arrian. VII, 1. und anbern.

ein foniglicher Pallaft fand #). Diefen unterschieben fie ftets von bem ersten; und es ist also allerdings so viel flar, daß ber alte Pallast von Tschil-Minar und Pafargaba zwei verschiedene Derter gewesen find. Allein fonnte ber Rame Persepolis im weitern Ginn, infofern er nicht nur Rame bes Schloffes ju Tichil - Minar, fonbern auch ber Stabt, ober vielmehr ber gangen Begend mar, mo jene Reihe alter Perfifcher Denkmaler fich fand, nicht auch bas Grabmal bes Cyrus in fich schließen? Rach ben Rachrichten von Charbin erftreden fich jene Ruinen auf gehn Lieus berum. Daffelbe fagen neuere Reisenbe \*\*). Bas fann in biefem Umfange nicht Alles gewesen fenn? Pafargaba konnte alfo fcon siemlich entfernt von Tichil = Minar liegen, und boch in jenem Umfreise fich finden. Die fruchtbaren und schon bewässerten Ebnen von Merdasht und Morghab waren einft bie Lieblingsplate gewesen, wo bas Perfervolf, noch ebe es die Herrschaft Affens errang, tampirte. Der gange Strich beißt baber bas Perferlager, Pafargaba, und behielt biefen Ramen als nach errungener Berrichaft aus ben vormaligen Standplaten Stabte und Residenzen erwuchsen. Bei ben Griechen aber ward es Sprachgebrauch jenen Ramen auf ben Theil zu beschränken, wo bas Grabmahl bes Cyrus, mar.

<sup>&</sup>quot;) Arrian. VI, 29. Steph. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Ousely II. p. 421. Der Weg von Tichit : Minar nach Pasargada geht über Sirvaed, ein Dorf, das man nach einer Reise von funf Stunden erreicht. Allenthalben sah man die Ueberreste von Gebäuden, Pfeilern, Thorwegen, die in demsfeiben Stil wie die zu Tichit : Mi.e.r erbaut waren.

#### 272 Geographische statistische Uebersicht

Die Lage von biefem Pasargaba ift burch bie neuern Untersuchungen so bestimmt, bag schwerlich ein Bweifel barüber obmalten tann. Wir verbanten biefe Aufflarungen zuerst Morier, und nach ihm Porter. Beibe kommen barin überein, bag bas alte Pafargaba in ber Chne von Morghab, wie sie nach einem bort befindlichen Dorfe genannt wird, zu feben sep; wo bocht merkwurdige Ueberbleibsel ber Alt- Versischen Baufunft fich finben. Es ift bereits oben bemertt, bag biese Ebne mit ber von Merbascht, wo die Ruinen von Afchil - Minar fich finben, zusammenhangt \*); genaue Meffungen haben gezeigt, bag bie Entfernung von Tschil - Minar bis babin neun und vierzig englische ober beinah eilf geographische Meilen beträgt ##). wird bei keinem alten Schriftsteller bie Entfernung von Persepolis bis Pasargaba bestimmt angegeben; daß fie indeß nicht febr bebeutend gemesen fenn tann, geht aus ber Ergablung ber Begleiter Alexanders, aus benen Arrian schöpfte, hervor. Alexander geht von bem einem jum anbern; und von ber Einnahme von Perfepolis war auch die von Pafargada die unmittelbare Folge. Indes scheint eine Entfernung von gehn bis eilf Deilen boch nicht ju groß, um biefer Angabe ju wiberfprechen; jumal wenn man bebenkt, bag biefer gange Weg voll von Denkmalern war; und ber Rame von

١

<sup>\*) 6.</sup> oben 6. 197.

<sup>\*\*)</sup> Ousely II. p. 421, und Porter I. 508 nach genauer Meffung.

Pafargada fehr wohl auch ben größten Theil von biefem umfassen konnte \*).

Wenn gleich Morier die ersten Nachrichten über Marghaub und seine Alterthümer gegeben hat; verdanken wir doch auch hier Porter die genauern Untersuchungen. Die Sone von Murghaub wird von dem Kur-Aub, dem Cyrus der Alten bewässert, der sich demnächst in den Beud-Emir oder Arares ergießt; und daher auch leicht mit ihm verwechselt wird. Sie ist eine der fruchtbarsten; und war auch, als Porter sie sah; sehr gut angebaut.

\*) Die Granbe gegen bie Ibentitat von Murghaub und Pafargada find am besten auseinander geseigt von Hoeck Veteris Persiae et Mediae Monumenta p. 58. ect. Sie fcheinen mir boch aber, feitbem wir bie genauere Befdreibung von Porter befigen, nicht hinreichend. Denn Erftens: Die Entfernung von etwa gebn Deilen fceint bier nicht gu groß ju fenn. 3weitens: Es ift nicht ermiefen , bağ Pafargaba gerabe öftlich von Perfepolis lag; (es liegt norboftlich), ba aus ber Stelle bei Plin, VI. 29. fich bieß nicht folgern lagt. Drittens: auch bie Marfch= route von Alexander bei ber Rudtehr aus Indien wiber: fpricht nicht; benn ber Konig ging gar nicht mit ber Armee nach Pafargaba; vielmehr ließ er biefe unter Bephaftion ben geraben Beg nehmen; Arrian. VII. 29. Er felbft ging nur mit einem leichten Corps zur Arrian. VII. 29. Bebedung babin, Reichbangelegenheiten gu orbnen; welches in bem niebergebrannten Pallaft von Persepolis wenig paffent gewesen mare. Gein Marfd, ber norbfich geben mußte, fpricht alfo mehr får als gegen bie Annahme.

# 374 Geographifo: ftatiftifche Ueberficht

Die bortigen Denkmaler lassen burch ihren Charakter, und die Inschriften in Keilschrift keinen Zweisel übrig, daß sie größtentheils der Alt-Persischen Periode angehören. Porter sand auch hier eine aus dem Felsen hervortretende Platsorm von gehauenen Mormorbloden, die kunstlich an einander gesügt waren. Ihre Größe 300 Juß in der Länge, 298 in der Breite macht es schon wahrscheinlich, daß einst ein großes Gebäude hier gestanden habe \*). Der Plat heißt jest Kakt Suleiman (Galomos Khron).

In der Ebene sindet man einzelne Pfeiler, an welchen sich eine Inschrift in Keilbuchstaben sindet; an einer Stelle stehen selbst vier solche Pseiler, die ein Viered bilden. Die Untersuchungen von Porter haben gezeigt, daß die Inschrift stets dieselbe ist \*\*). Aber an einem berselben, in der Nahe der Grundlage eines Gebäudes, auf der man nur noch in zwei Reihen die Piedestale von Säulen sieht, sindet sich unter der gewöhnlichen Inschrift eine Figur in Relief, die sehr merkwürdig ist. Sie ist männlich, von colossalischer Größe, 12 Fuß hoch, bekleidet mit einem langen Gewande; einem sonderbaren

<sup>\*)</sup> Porter I, 484.

<sup>\*\*)</sup> Porter I. 489. wo bie Inschrift mit biplomatischer Genauigkeit copirt ift. Die Worte, bis auf den Ramen des Königs, sind dieselben, wie in Afdil = Minar. Rach Grotefends Uebersehung: Cyrus, der Herr, der König,
der Weltherrscher. In dem Ramen des Königs bleibt
jedoch der britte Buchstade zweiselhaft. Man sehe die Beislage über Pasargada.

Ropfput, und vier Alugeln verfebn \*). Auf teinem ber Perfifchen Bauwerte tommt fie fonft, meines Biffens, vor; wohl aber, wenn auch ohne ben Ropfput, auf babylonischen Cylinbern. Es ift nicht ber Konig; fie bat nichts von seinen Infignien; auch nicht bas funftlich gelodte Saupt - und Barthaar. Es ift ein boberes Befen. Als folches wird es burch bie Flugel bezeichnet; bie in ber Perfischen Kunft, so wie bei andern Nationen, ein übermenschliches Befen bezeichnent , nie einem Sterblichen gegeben werben. Auffallend find bie Alugel nicht blos burch ihre Große, sonbern auch burch ihre Babl. ba ihrer - wie bei ben Cherubinen, womit fie schon Porter vergleicht \*\*), - nicht zwei sondern vier find. Aber besonders auffallend ift ber Ropfput. 3wischen zwei flachliegenden Widderhornern fleben brei Flaschenabnliche Figuren; auf beren jeber eine weiße Rugel liegt. Genau bieselbe Tracht fah Porter auf einem weiblichen Ropfe auf ben Ruinen von Theben in Dberagppten; fie find ju jufammengefett, als bag an eine zufällige Uebereinstimmung hier zu benten mare. Die Widderhorner bezeichnen bei ben Aegyptern ftets ben Cultus bes Ammon; bie hellen Rugeln bei ben Perfern bas Licht, das Element und das Symbol von Ormuzd. Unverkennbar ift bier also eine Berschmelzung bes Megyptischen und Perfischen Gultus, Die fonft auf feinem ber bisber bekannten Alt-Perfischen Baubenkmable fich finbet. Doch feblen auf bem Perfischen bie vier fogenannten Schluffel,

<sup>\*)</sup> Bei Porter I. Pl. 13.

<sup>\*\*)</sup> Porter I. 495.

bie Infignien ber Priefterweihe, welche auf bem Legyptischen an ben Ammonhornern hangen. Eine abnliche Gestalt, mit vier Alugeln, jeboch ohne ben Kopfput, mit ieber Sand einen Strauß erwurgenb, finbet fich auf bem von herrn v. Dorow bekannt gemachtem Babplonischen Cplinder; nach Grotefends Erklarung ber Serosch, einer ber Izebs, ber bobern Genien ober Diener bes Ormuzb \*). Sey es nun auf unserer Borftellung biefer, ober Drinuad felbst; immer bleibt es eins jener bobern Befen bie zu Ormuzds Reich gehoren.

Pafargaba war, nach Strabo, bas Werk bes Cyrus; ber eine Stadt und einen Konigsfit bier anlegte; und bie Ebne von Murghaub enthalt nach Moriers ##) Nachrichten fo viele Erummer, bag man nicht zweifeln tann, bag eine große Stabt hier einft geftanben babe; fo wie die Beschaffenheit ber bortigen Denkmabler beutlich zeigt, das fie der Alt-Perfischen Baufunft angehoren.

Doch bas merkwurbigste unter ben Monumenten von Pasargaba ift basjenige, in welchem man bas Grabmahl bes Stifters bes Perfischen Reichs, bas Grabmahl von Cyrus zu ertennen glaubt \*\*\*). biefes fich zu Pafargaba fant, fagt nicht blos einstimmig

<sup>\*)</sup> Amalthea II. G. 87. und befonbere v. Dorow Morgenlanbifche Alterthumer , Erftes Beft,

<sup>\*\*)</sup> Morier I, p. 146. Strab. p. 1061, 1062.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe bie Abbilbung bei Porter I, Pl. 14. und bie ausführliche Beschreibung bafelbft p. 498 etc. Das Bolt nennt es jest bas Grab ber Mutter Salomos.

bas Alterthum; sondern eine genauere Beschreibung, bie aus ben nachrichten eines Augenzeugen bes Ariftobul geschöpft ift, bat uns Arrian erhalten #). "In Pafargaba, schreibt er, in bem toniglichen Parabiefe, war bas Grabmahl bes Cyrus; um baffelbe war ein Sain gepflanzt von mancherlei Baumen; es war bort ein Reichthum von Baffer; und tiefes Gras ftand auf ber Wiefe. Das Grabmahl felbft hatte eine Unterlage von Steinen von vier Kuß in vierecter Korm. Darauf ftand ein fteinernes Saus, bas bebedt mar; in welches eine Thur führte, fo eng, bag ein nicht großer Mann nur mit Dube bineinkommen konnte. In bem Hause aber stand ein golbener Sarg, in bem ber Leichnam bes Cyrus begraben war; und ein Gessel neben bem Sarge; bessen Ruge von goldgetriebener Arbeit maren; bie Unterlage maren baby-Ionische Teppiche; auf bemfelben aber lagen toftbare Gewander von Medischer und Babplonischer Arbeit, von mancherlei Karben; und Ketten, und Gabel, und Dhrgehänge von Gold und Ebelfteinen. In bet Rabe war ein fleines Saus fur bie Magier gebaut, benen noch von Cambyfes Zeiten ber, bom Bater auf Gohn, bie Bewachung bes Grabmahls anvertraut war. Der Konig aab ihnen taglich ein Schaaf, ein Maag Getreibe und Bein; und monatlich ein Pferd jum Opfer fur ben Cyrus. Auf bem Grabmahl mar aber mit Perfischen Buchftaben eine Inschrift, bie im Perfischen lautete: D Menfc ich bin Cyrus, ber ben Perfern bie Berrichaft ermarb, und Afien beberrichte.

<sup>\*)</sup> Arrian. VI. 29.

#### 278 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

Beneibe mir mein Grabmahl nicht!" Ift nun bas hier noch siehende Sebaube bas Grabmahl bes Enrus? Gewiß eine Frage, die keinem gleichgultig seyn kann, ber für bas Alterthum Sinn hat! Die Bergleichung muß es lehren.

Wenn nach bem Obigen es wohl nicht zu bezweifeln fteht, daß bie Ebne von Murghaub bas Lotal bes alten Pasargaba ist, so muß bas Grabmahl bes Cyrus hier gesucht werben. Es fant sich, nach Arrian, in bem Roniglichen Buftgarten, auf einer reich bemafferten Biefe mit tiefem Grafe; und fo ift es noch jest; nur bie Gruppen von Baumen find verschwunden \*). Die Unterlage bestand aus vier guß langen Steinbloden, und bie Form Un bem Gebäude bilbet bie Unterlage ein war viereckt. långlichtes, nicht gleichseitiges, Biered, aus weißen Datmorbloden von erstaunlicher Große, bie in fieben Lagen stuffenweis übereinander liegen; ober in zehn, wenn man bie Lagen an bem Sause felbst mitzahlt \*\*). Das barauf ftebenbe Gebaube felbft entspricht bem Meußern nach ber Beschreibung von Arrian vollkommen. Der ganze Umfang, ber enge Eingang, bas fteinerne Dach - biefes Mes trifft zu. Gelbft in bem Sugboben, ber aus zwei gewaltigen Marmorplatten besteht, sieht man noch bie Bocher, in benen bie Gisen besestigt waren, bie mabr-

<sup>\*)</sup> Porter I, p. 503.

e') So in ber Abbitbung bei Porter L. c. So past also auch gang bie Angabe eines andern Augenzeugen, des Oneficritus bei Strado p. 1062. der es danarrayog nennt; und hinzu fest, in dem obersten Absah habe der Körper gelegen.

scheinlich einst bas barin flebende Gestell mit dem Sarge festhielten #). Die Rammer bat im Innern nur zehn, Fuß in ber gange, fieben in ber Breite, und acht in ber Sobe; und fann faum ju etwas anderem als einem Grabmahl gedient baben. Die Unterlage bilbet zwar kein vollig gleichseitiges, sondern langlichtes Biered; allein da bie lange Seite ber unterften Lage 44 Fuß, bie schmale 40 beträgt, so ift ber Unterschied nicht in die Augen fallend. Das Gange war außerbem von einer vierecten Colonnade eingeschloffen, aus 24 Saulen bestehend, wovon noch 17 übrig find, sechs in jeder Reibe. ohne Zweifel bie Einfasfung, (xopiBodoc) beren Arrian, wenn auch nur im Borbeigeben, erwähnt. Bisber alfo scheint Alles so weit zu passen, als es ba, wo man keine auf Meffungen begrundete Beschreibung bat, paffen tann. Rur ein Einwurf bleibt übrig, bie fehlende Inschrift \*\*). Aber inwendig ist eine spatere Arabische Inschrift eingehauen, die es mahrscheinlich macht, daß fur sie die altere vertilat ift. Und konnte sie nicht an einer angehefteten Marmortafel stehn, die verlohren ist; ober auch an der die Einfassung bilbenden Colonnade \*\*\*)? Endlich wenbet man ein, bas Gebaube fen nicht in bem Alt- Perfischen Stil gebaut. Aber bie Beschreibung Arrians lehrt

<sup>\*)</sup> Porter I. p. 500. Aus ibm auch bas Molgenbe.

<sup>\*\*)</sup> Die Grunbe gegen bie Unnahme finbet man am beften auseinanbergesest in Hosek veteris Persiae monumenta p. 59. So bald jeboch bie Ibentitat vom Murghaub und Pafargaba anertannt ift, tonnen bie Ginwurfe tein großes Gewicht mehr haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Parter 1. c.

boch, daß das Grabmahl des Cyrus eine solche Sestalt hatte. Es war also Alt-Persische Bauart. Und ein diesem ähnliches Gebände sindet sich bei Nackschi-Rustam, dem Berge mit den Königsgräbern gegenüber \*). Als das Grabmahl des Cyrus errichtet wurde, hatte die Persische Baukunst noch nicht zu dem Grade sich ausgedildet, den sie nachmals erreichte; oder vielmehr die Felsengräber waren noch nicht Sitte, wie unter den nachsolgenden Königen. Die hohe Einsachheit in Berbindung mit einer Stärke, die dem Lauf der Jahrhunderte trotte, war wohl grade das, was man hier erwarten konnte, und was man sindet. Die Wagschale sinkt also mit den Gründen für jene Neinung; wer statt der Wahrsscheinlichkeit volle Sewisheit verlangt, verkennt die Aufgabe, von der die Rede ist.

Wie man aber auch hierüber benken mag, so bleibt es gewiß, daß Pasargada ein früherer Wohnsitz der Persschen Könige, der östere Ausenthalt des Cyrus war. Auch ist die Verankassung dazu nicht unbekannt geblieben. Denn hier bei Pasargada war es, wo der Sieg des Cyrus über die Meder ersochten ward, wodurch die Perser das herrschende Volk, wodurch ihr Reich eigentlich gegründet wurde. Nach den ausdrücklichsten Zeugnissen siel nemlich hier die Schlacht gegen Astyages vor, die das Schicksal von Assen entschied \*\*). Dürsen wir und wundern, wenn der Sieger hier sich einen Wohnsig er-

<sup>\*)</sup> Dies ift das in Riebuhrs Reife II. S. 159. befchriebene Gebäube. Rach Murghaub tam Riebuhr nicht.

<sup>\*\*)</sup> Strabo 1. c. Stephanus v. Πασσαργαδα.

baute; wehn er felbft sein Grahmabl fich bier errichten ließ? Aber auch nachmals blieb Pafargaba in ben Mugen ber Perfer ein Beiligthum, an welches religibfe Ibeen und Inftitute gefnupft murben. Es war ber Ort, wo bie Konige vor bem Untritt ihrer Regierung ihre Beihe burch bie Magier erhielten. Sie wurden hier mit dem Sewand bes Cyrus angethan; mußten eine geweihte Speise und Trank genießen; und noch andere geheime Gebrauche wurden mit ihnen vorgenommen; ohne welche Beihe sie nicht als Konige angesehen wurden \*). Auch nachher brachten fie bier von Zeit zu Beit ihre Opfer. Bon Cyrus lefen wir, bag er fiebenmal biefe beilige Ballfahrt vollbracht babe \*\*); und abnliches wird vom Darius Softafpis erzählt \*\*\*). Nicht ohne Babricheinlichkeit find von Porter bie Plage in Murghaub angegeben worben, bie ju biefen beiligen Gebrauchen beftimmt waren. Die oben beschriebene Platform scheint fich febr bazu zu eignen, daß hier die offentliche Betleibung mit bem Gewand bes Cyrus geschah. Das Gebaube, ju bem ber Pfeiler mit bem Bilbe bes Ormuzd geborte, mar vielleicht bas Beiligthum, wo ber Konig bie Weihe von ben Magiern empfing; benn baß es religiofe Beziehungen hatte, ift nicht ju bezweifeln. Die Ginbilbungefraft

<sup>\*)</sup> Diefe Rachrichten verbanten wir Plutard im Leben bes Artarerres; Op. I. p. 1012.

<sup>\*\*)</sup> Xonoph. Cyrop. VIII, Op. p. 228. 233. Tenophon fagt bort ausbracklich, biefe Sitte habe noch in feinen Zeiten fortgebauert.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctos. Pers. cap. 19.

gefällt fich, bas Einzelne jener Beltschauspiele ber graum Borzeit auszumalen; und es steht ihr frei, wenn es erwiesen ist, bag wir auf bem Fleck stehen, wo sie ausgeführt wurden.

Es ift nicht ber 3wed biefer Untersuchungen, bie Mt - Perfischen Dentmabler angstlich aufzugablen, bie noch einzeln in Perfien gerftreut find; ba bieß ichon binreichend von anbern geschehen ift \*). Sie reichen vom Perfischen Meerbusen bis nach Mebien bin \*\*). Inbes bemerkt schon Riebuhr, bag manche Saulen und Bruchflude von Tichil-Minar anberswohin verschleppt feven, um fich ihrer zu Anbauen zu bedienen \*\*\*). über eins berselben, bas erst kurzlich angefangen hat bekannt zu werben, sen es mir erlaubt noch etwas zu sagen, bie Relsendenkmabler von Bifutun, von benen wir burch Porter zuerft eine genauere Rachricht und Abbilbung erhalten haben †). Sie find nur wenige Stunden von bem burch feine Dentmabler aus bem Beitalter ber Saffaniben fo berühmten Kirmanfchah entfernt ++). Der

٤

<sup>\*)</sup> Bor allen in der Abhandlung von Sod; veteris Mediae et Persiae monumenta; Goett, 1818.

<sup>\*\*)</sup> Für bas fühlichfte bieber bekannte halte ich bas von Morier I. p 51. erwähnte bei bem hafen Congun am Perfischen Meerbusen 27 1/2° b. B. Es sepen bort, sagt er,
ausgebehnte Ruinen und Sculpturen mit Persepolitanischem
Charakter.

<sup>•••)</sup> Riebuhr Reife 28. II, 166.

<sup>†)</sup> Porter II, 154, Pl. 60. Die frühern Abbitbungen find gang unrichtig.

<sup>††)</sup> Unter 34° 20' R. B. an ber Mebischen Grenge.

Felfen von Bisutun erhebt fich 1500 guß in sentrechter Sobe. Um Bug beffelben ift eine Platform ausgehauen, ahnlich ber ju Efchil - Minar, auf ber einft ein Gebaube geftanden hat, oder boch hat stehen sollen. Un ber Felfenwand findet fich ein colossales Relief, in beffen Figuren und Pfeilinschriften man fogleich bie Alt-Perfische Runft ertennt. Es murbe, fagt Porter, zwei Monate toften, alle Bildwerke und Inschriften abzuzeichnen; wenn man bie gefährlichen Bersuche machen wollte, fich hinaufwinden zu laffen. Rur eine Reibe von zwölf Riguren ift von ihm abgezeichnet, bie aber hinreicht, ben Sinn ber Borftellung ju faffen. Die Sauptfigur ift ber Ro-Er fteht hier bewaffnet und als Sieger, inbem eine Reihe Gefangener ihm vorgeführt wird, in ruhiger Stellung auf einem niebergeworfenen geinbe. In feiner Sand halt er ben Bogen. Als ben Ronig bezeichnet auch ibn bier feine bobere Geftalt. Außerbem ichwebt ber Kerver über ihm. Er hat die Debische haartracht und Rleibung. Diese baben gleichfalls zwei hinter ibm ftebenbe Leibwachter, ber eine mit bem Bogen; ber anbere mit bem Speer. Borgeführt wird bem Ronig eine Reibe pon Gefangenen. Schon ihre bemuthige und gebudte Stellung wurde fie als folde bezeichnen; aber bie auf ben Ruden gebundenen Banbe, und bie um ihre Balfe geschlungenen Stride, laffen baran teinen Bweifel. Ihre Rleiber find bald etwas långer, bald turger. Sie find bis auf ben letten ohne Ropfbebedung. Mur biefer tragt eine spige, juderhutartige Ruge. Auf bem Rleibe bes britten in ber Reihe fteht eine Inschrift in Reilfcbrift; und faft jebe Figur bat, nach Porter, eine über

## 284 Geographische ftatiftische Ueberficht

fich. Der Ronig fleht mit aufgehobener rechter Dant; Man fonnte glauben, mehr ermahnend als brobend. baß er Gnade verspricht. — Es ift nicht zu vertemen, daß er rebend bargestellt ist. Er trägt nicht bie Liam; bas Saupthaar ift awar gelockt, aber ber Bart ift mit einem Beutel überzogen. Alles beutet an, daß ber Ibnig nicht in ber Hoffleibung, sonbern in ber Feldfleibung erscheint. Merkwürdig ist zugleich ber Umftand, bag in ber Reihe ber Gefangenen ber hintere ftets etwas griffer als ber vorbere erscheint; und baber ber lette mit ber erwähnten Kopfbekleibung ber größte ber Reihe ift. Die niebergeworfene, kaum noch kenntliche, Rigur, auf welche ber Ronig tritt, bebt in flebenber Stellung bie Arme auf; es ist aber klar, daß die Rebe bes Konigs nicht an fie, sonbern an bie Befangenen gerichtet ift.

Die Erklärung eines noch so unvollkommen bekamten Denkmahls kann nicht anders als sehr unvollkommen bleiben. Gewiß ist es, daß es ein Alt-Persisches Denkmahl ist; gewiß, daß es einen Alt-Persischen König als Sieger darstellt, dem Gesangene vorgeführt werden, die er zu begnadigen scheint. Auch das dürsen wir nun wohl als gewiß annehmen, daß sich die Darstellung auf eine bestimmte Begebenheit bezieht; nicht etwa eine allgemeint Versinnlichung der Größe des Persischen Herrschers sein soll; denn die vorgesührten Gesangenen gehören nicht mehrern, sondern Einer, höchstens zwei Rationen an, wenn die etwas längere ober kürzere Kleidung eine solche Verschiedenheit bezeichnen soll. Aber wer ist dieser Kenig, und wer sind diese Gesangenen? Her müssen wir mit Wahrscheinlichkeiten uns begnügen. Und wahrscheinlich

ift es allerbings, daß biefe Borftellung in die frubften Beiten bes Perferreichs, in bas Beitalter von Cyrus gebort. Die Perfische Runft erscheint hier noch in ihrer größten Ginfacheit; nicht fo ausgebilbet, nicht fo ausgebreitet, wie auf ben Mauern von Persepolis. Bon Bunderthieren und allegorischen Borftellungen ift bier teine Spur; bie Scene felbft ift hiftorisch bargeftellt. Dafür spticht ferner bas Local. Unter ben Rachfolgern bes Cyrus, unter Darius und Terres, concentrirte fich bie Perfische Sculptur gleichsam auf Persepolis und bie nachsten Umgebungen in ber Canbichaft Perfis. Diese wurde, wie wir theils ichon gesehen haben, theils noch weiter feben werben, ber claffische Grund und Boben ber Perfer. Der Berg Bisutun liegt schon außerhalb berfelben; an ber Debifchen Grenze. Satte man in biefen fpatern Beiten bie Befiegung eines machtigen Feinbes barftellen wollen, wurde es nicht in jener Gegenb auf ben Felsen von Merbascht geschehen seyn? Selbst ber Umftand, bag bie Inschrift auf bas Rleib bei einem Gefangenen gefett ift, wovon fonft nie ein Beispiel vorkommt, icheint fie nicht eine frubere Runftperiobe gu verrathen? Beboren aber biefe Sculpturen schon in bie erften Beiten bes Perferreiche, wer fonnte benn ber bier bargeftellte Ronig anbers als Cyrus feyn? In Cambpfes zu benten, erlaubt feine Geschichte nicht. Schauplat seiner Thaten war Aegypten. Auf Cyrus bingegen wurde ungezwungen Alles paffen. Er fturzte bas Epbifch - Phrogische Reich unter Crofus. Baren bie bier bargestellten Bolfer Ender und Phryger? Bare bie bobe und fpite Ropfbefleibung bie Phrygifche Dute,

ähnlich ber bes Paris und Atys \*)? War vielleicht, ehe Persepolis gegründet ward, hier der gewöhnliche Wohnstis von Cyrus gewesen; von wo er sich wiederholt zu den Festen und Opsern nach Pasargada erhob? Dieß Alles sind Vermuthungen; — wir geben sie für nicht mehr als dieß; — aber doch wahrscheinliche Vermuthungen. Werden aber einst jene Denkmähler vollständig abgebildet seyn; werden wir dann vielleicht in diesen Vildwerken die ganze Seschichte des Herrschers dargestellt sehen, den unsre heiligen Bücher nicht weniger als die Schriften der Eriechen seiern?

Nach biesen Untersuchungen über bas Einzelne, barf ich es vielleicht mit einiger Zuversicht wagen, allgemeine Resultate für biese ganze Classe ber ältesten Denkmähler Persiens zu ziehen.

Einmal: Die erklarten Monumente von Persepolis sind acht Persische Denkmahler; eine Menge Beweise kommen zusammen, wodurch man dieses unwiderleglich darthun kann. Es ist so scharf erwiesen, als sich aus jenen frühen Zeiten irgend etwas historisch erweisen läßt, daß jene alten Grabmahler die Grabmahler Persisch er Könige sind; und so bald dies dargethan ist, folgt auch von selbst, daß die Gedäude von Tschil-Minar denselben Ursprung haben. Denn die Architektur, die religiosen und mythologischen Vorstel-lungen, sind nicht nur dei beiden völlig dieselben, sonbern die Grabmahler gehören gewissermaßen zu den Se-

<sup>\*)</sup> Mau febe barüber ben Auffat von Grotefenb in ber-Amalthea II, C. 98. 2c,

bauben, mit benen sie durch ihre Rabe so gut wie ein Ganzes ausmachen. Es kommt ferner nichts auf diesen Monumenten vor, das gegen Persisches Costum oder Sitte ware, vielmehr ist alles demselben völlig angemessen. Die Aleidung ist Medisch-Persisch, wie wir sie erwarten mussen; die Religion ist Boroastrisch; denn wenn man auch den Feuerdienst nicht als genugsamen Beweis dafür annehmen wollte, so würde doch die Borskellung des Ferders dieß unwiderleglich beweisen; die Einrichtung des Hoses dieß unwiderleglich beweisen; die Einrichtung des Hoses dieß unwiderleglich beweisen; die Einrichtung des Hoses dieß unwiderleglich beweisen; die den vorhandenen Nachrichten bei den Versern sich fand. Und könnte noch irgend ein Zweisel übrig seyn, so wird er jetzt durch die Erklärung der Inschriften gehoben, in des nen man die Namen der Persischen Könige lieset.

Bweyten 8: Ungeachtet aber bas Zeitalter biefer Denkmähler hinreichend erwiesen scheint, so ist es boch bochst wahrscheinlich, daß die Perser sie nicht sowohl selbst erbaut haben, als vielmehr durch andere haben erbauen lassen; und diese Vermuthung ist dem gewöhnlichen Gange der Dinge im Orient völlig gemäß. Die rohen Bolder, welche dort vom Nomadenleden als Eroberer zu sesten Wohnsitzen fortgehen, können sich selber nicht sogleich Städte und Palläste erbauen; allein sie bedienen sich dazu der untersochten Nationen, die Baukunst und bildende Künste bereits zu einem gewissen Grade der Bollsommenheit gebracht haben. So machten es die Mongolen in China, die Chaldaer in Babylon, und mehrere andre. Won den Persern melbet uns ausdrücklich die Geschichte: daß sie unter Cambyses Baumeister aus Aegypten hieher

kommen ließen, um die Schlöffer in den Hauptfladtm ibres Reichs, in Sufa und Persepolis, anzulegen \*). Bon Aegyptischer Kunft zeigen freglich, wie wir noch unten weiter bemerken werben, bie Monumente von Perfepolis teine Spur; fo wenig in bem Character ber Architektur im Gangen, als in ben bilblichen Borftellumgen. Unmöglich konnten biefe Ibeen in ben Ropfen Ib goptischer Runftler fich erzeugen; fo wenig als bie Erbauer unferer fogenannten Gothifchen Gebaube, in ein anderes gand verfett, auf einmal wurden fabig gewefen fenn, Berte ber Bautunft in Griechischem Geschmad ju errichten. Der vorherrschenbe Character jener Architectur, ber fich in Terraffenanlagen gefiel, bie Aegypten gang unbekannt blieben, war ichon um vieles alter als Cambyses Eroberung, war acht asiatisch, wie die Nachrichten von ben fcwebenden Garten ber Semiramis in Babulon zeigen. Will man alfo bennoch jenem Bericht Glauben beimeffen, fo tann fich bie Arbeit jener Aegyptifcen Baufunfiler schwerlich weiter als auf bas Dechanische ber Musführung erftredt haben. Dag man fie beju, besonders au ber Behandlung und Bearbeitung großer Steinmaffen, vielleicht auch ju ber Ausführung ber Ro liefs nach vorgeschriebner Zeichnung vortreflich gebrauchen konnte, fallt in bie Augen, sobald man bie Aegyptischen Monumente tennt. Aber auch bieß Alles jugegeben, bleit boch immer bie Frage übrig: wo benn biefe Baukunft de gentlich berftammte, wer barin bie Behrer ber Perfer, und mo die Muster waren?

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 55-

## bes Perf. Reichs nach b. Satrapieen. 289

Die naturlichste Antwort ist unstreitig: basienige Bolt, von bem bie Perfer ihre übrige Cultur annahmen, bie Deber. Rach allem bem mas von bem Lurus ber Meber und bes Mebischen Sofes, mas von ihrer Sauptftabt Etbatana, auch urfprunglich einer fich, wie es fcbeint, terraffenartig erhebenben Burg \*), ergablt wirb, muffen wir annehmen, bag auch bie Baukunft bey ihnen eine gewiffe Ausbildung erhalten hatte; und mas bisher nur Bermuthung war, ift burch bie Rachrichten ber neueften Reisenben beftatigt. Die Spuren ber alten Ronigeburg von Etbatana, (auf welche wir balb unten wieder gurudtommen werben,) zeigten Morier und Porter benselben Charafter ber Baufunft, ben fie gu Tichil-Minar tennen gelernt hatten; biefelbe Geftalt ber Gaulen, bieselben Schriftarten. Ronnen wir baraus etwas anbers foliegen, als bag bie Perfer mit ihrer übrigen Gultur von borther auch ihre Baufunft erhielten? Alle Borftellungen auf biefen Denkmablern aber find fo offenbar aus ber Magischen Religion, die bei ben Mebern berrschte, bergenommen, bag man schwerlich zweifeln fann bag unter ber Leitung biefer Prieftertafte, und nach ben von ihnen angegebenen Ibeen, biefe Gebaube aufgeführt find; benn jene bildlichen Borftellungen, bie uns vielleicht als Bergierungen zuerst erscheinen, find offenbar weit mehr als blofe Bergierungen, fteben mit ben Gebauben felbft in ben engsten Beziehungen. Magische Religion aber und Magifche Prieftertafte benbrantten fich, fo wie Debifche Berrichaft, teineswegs blos auf Mebien, sonbern bebn-

<sup>\*)</sup> Man febe die Befchreibung bei Horod. I. 98. Decren's hift. Schrift. B. 10.

## 290 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

ten sich auch über die offlichen ganber, vor allen am Drus, bis zu ben Inbischen Grenggebirgen aus; also bis zu ben Gegenben, aus welchen, wie oben gezeigt ift, Die Sagen jener Bunberthiete berftammen, welche wir auf biefen Dentmablern abgebildet feben. Battrien, burch feine Fruchtbarteit, burch feine Lage zwifchen bem Drus und Indus, und durch feine Berbindung mit Indien immer eins der reichsten gander: und ein Saupttheil bes großen Mebischen Reichs, beffen Könige weit fruber zu Battra als zu Etbatana verweilt zu haben scheinen \*); aber auch bas Land mo Boroafters Religion und Gefetgebung eigentlich zuerft Burgel faste und fich verbreitete. ##), alfo auch bas eigentliche Baterland ber Mebischen Cultur. also bie Perfer von baber ihre Bautunft erhielten, fo heißt bieg bennoch nichts anbers, als bag fie bie Schuler ber Meber murben.

Die Rachrichten ber Alten schreiben zwar zum Theil bie Anlagen von Pasargaba und Persepolis ten beiben ersten Persischen Herrschern, bem Cyrus und Camby fes, zu \*\*\*). Es kann biefes aber mit ber Dei-

<sup>\*)</sup> Ich follege dieg aus bem Bend : Avefta, wo ber gewohnliche Sig ber Konige babin verlegt wirb, f. unten im zweiten Abschnitt.

<sup>\*\*)</sup> Richt aber erft unter ber Regierung bes Darius hrft afpis, wie man haufig annimmt; fondern ichon tange vor
bem Ursprunge ber Perfifchen Dynastie, wie ich weiter unten zeigen werbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. II. p. 215. Stoph. v. Πασσαργαδαι. Ael. Hist. Anim. 1. 59.

mung daß Darius und Xerres als die Haupterbauer genannt werden, sehr gut bestehn. Schon Nieduhr hat bemerkt, daß die Gebäude von Persepolis nicht von gleichem Alter, und auch nicht nach Einem Plan angelegt zu seyn scheinen; welches letztere besonders von denen auf der dritten Terrasse gilt. Gewiß sind, wie es bei den Aegyptischen Tempeln noch deutlicher werden wird, die meisten großen Denkmäler der Baukunst, welche und das höhere Alterthum hinterlassen hat, viel langsamer entstanden, als man gewöhnlich glaubt. Nichts ist also wahrscheinlicher, als daß an den Anlagen von Persepolis auch mehrere der Persischen Könige ges baut haben, um so mehr, wenn es zugleich Religions-Psticht war; oder auch das Bedürfniß allmälig Erweites rungen nothwendig machte.

Drittens: Auch die Bestimmung von Perssepolis ist jest für und kein Rathsel mehr. Es war so wenig ein Tempel, (bergleichen die Perser überhaupt nicht hatten), als eigentliche Residenz; wenigstens nicht in den blühenden Zeiten des Persischen Reichs. Es erwuchs, wie die mehrsten Hauptstädte Asiens, aus dem Hossager der ersten Persischen Eroberer; und war also allerdings ihr erster Wohnsis. Nachmals aber hörte es auf dieß zu seyn; allein die Ideen von Baterland, Herschaft, Resigion, die man daran knüpste, machten es zur Heimath und Todtenresidenz der Könige; nicht zum Tempel, aber zum Heiligthum ver Nation; erbaut auf väterlichem Boden, und Wohnsis der väterlichen Götter; ja endlich durch seine Einrichtung und seine Kunstwerke zum Sinnbilde des Reichs und

seines Stud's unter bem Schatten eines milben Despotismus nach bem Ibeal bes Drients, wo alle Stanbe
bes Reichs, wo ber König, die Großen und bas Belf,
ihre Pflichten nicht weniger als ihre Borzüge sich in
bilblichen Vorstellungen naher vor Augen gerückt sahen.
So wurde es also ganz bas, wofür bas Alterthum es
ausgiebt, bas Haupt bes Reichs, bas Persische
Capitol, (caput regni, metropolis Persarum.)
und so erklärt es sich von selbst, wie der Nacedonische Eroberer durch die Zerstörung dieser Monumente seiner
Rachsucht ein Opfer bringen konnte. Die Verwüssung
von Persepolis sollte ganz Usien zeigen, daß Persiens
Herrschaft zertrümmert, und ein neues Gestirn den Läns
bern des Orients ausgegangen sey.

Enblich fen es inir erlaubt, biefe Erklarungen von Perfepolis noch mit einigen Bemerkungen über bie alte Runft bes Drients, wie fie bier erfcheint, au beschließen. Auch von biefer Seite find biefe Ueberbleibsel von bem bochften Intereffe, weil fie uns in gang frembe Regionen und einen gang fremben Sbeenfreis verfeben. Wir tonnen aber jeht mit viel großerer Buverlaffigfeit baruber urtheilen, ba ein Renner und Beichner wie Porter fie mit Geift beschrieben, und mit ber gemiffenhaftesten Ereue abgebildet bat. Bas man fonft nur ale Bermuthung angesehen haben murbe, ift jest jur Gewißheft geworben; bag bie Baufunft, unb bie fich an fie anschließenbe Sculptur, schon lange por ben Perfischen Beiten in bem innern Mien viel bobern Stuffe gestanben haben muffe, als man gewohnlich glaubte. Ber biefes leugnen wollte mußte an-

nehmen, daß fo vollendete Kunftwerke, als die Denkmaler von Tichil - Minar uns zeigen, auf einmal gleichfam aus bem Richts hervorgerufen werben konnten. Die Bautunft zeigt fich bier, in allem mas ihren mechanischen Theil betrifft, auf einem wunderbaren Grabe ber Bollendung. Rein Fled ber Erbe, Zegppten vielleicht ausgenommen, hat folches Mauerwert aufauxeigen, als bie Trummer von Perfepolis. Es war zwar eine große Erleichterung fur ben Baumeifter, baß bas angrenzenbe Gebirge selber, gleich an Ort und Stelle, ibm bie Materialien barbot; allein bie Bearbeitung und genauere Zusammenfugung ber ungeheuren Marmorblode ift von feinem andern Bolte zu einem folchen Grabe ber Bolltommenbeit gebracht. Aber fast noch mebr Aufmertfamteit verdient ber gange Charafter biefer Architektur, ber gerade bas Gegentheil ber Megpptischen ju fenn fcheint, womit man ihn fo unschicklich verglichen bat. Irre ich nicht, so blickt aus beiben bie ursprungliche Lebensart beiber Bolfer beutlich Bei ber Betrachtung ber Aegyptischen Gebaube bringt fich bem Beobachter gleichsam von felbft Die Bemerfung auf, bag alles nach Grotten und Solen geformt ift, und ein Troglobytenvolt, bas aus biefen Die kolossalischen bervorging, Erbauer bavon war. Tempel von Theben und Philae find unverkennbar gleichfam Ibeale ausgehölter Felsen; ihre biden und turgen Saulen erwuchsen aus ben Stuten, bie man von bem Gebirge felbst in jenen Solen ftehn laffen mußte; alles ift Bild von nieberbrudenber Schwere, und machtigem Biberftanbe. — Dagegen scheint die Unlage von Per-

## 294 Geographisch: ftatiftische Ueberficht

sepolis ein Bolt zu verrathen, bas nicht in ben Solen feiner Gebirge lebte, fonbern frei und ungebunden auf seinen Boben und in seinen Balbern berumgeg; und felbft, als es fich fefte Wohnfige mablte, in feinen Gebauben feine ursprungliche Freiheit fo wenig als moglich beschranten wollte. Bene Terraffenanlage, bie gleichsam eine Fortsetzung bes Gebirges zu fenn scheint, mit jenem Balbe von Gaulen, mit jenen Baffins, wo ohne Zweifel einft tublenbe Strome tunftlicher Baffer fprangen, mit jenen Treppen, bie noch jest bas belaftete Cameel bes Arabers fo bequem als fein Suhrer erft fleigt \*), - gleichsam ben Beerstragen fur bie Rationen, Die neben ihnen abgebilbet find - nahert fich eben fo fehr bem Charafter ber lachenden ganbichaft, bie ber Runfifleiß bes Perfers in Parabiese umschuf, als bie Coloffaltempel Aegyptens ben Felsenholen ihrer Gebirge Die Gaulen von Perfepolis ftreben fcblant und boch fest empor, und zeigen noch bas Bilb ber Palme und bes Lotus, von benen fie mahrscheinlich bergenommen waren. Go wie bei ben Aegyptern alles bebedt und oft niebergebrudt erscheint, so ift bier alles offen und frei; in iconer harmonie mit bem Charatter bes Bolfs, bas bie Sonne, bie Elemente, und bas offene Gewolbe bes himmels zu ben Gegenstanben feiner Berebrung machte!

Auch die bilbende Kunst trägt auf den Denkmahlern von Tschil-Minar ihren eigenen Charakter. Es ist der Charakter des Ernstes und der Burde. Die Kunst

<sup>\*)</sup> Le Bruyn IV. p. 358.

erscheint bier als gebildet an einem Hofe, und zwar an einem Drientalischen Sofe. Reine weibliche, so wie keine nadte Geftalt zeigt fich in allen biefen Runftwerten; bie Geheimnisse bes harems burften nicht bem Unblide Bei ben mannlichen Figuren Preis gegeben merben. keine heftige Bewegung; selbst nicht wo ber Ronig bas Ungeheuer tobtet; nur bei ben Thierkampfen zeigte ber Runftler, bag er auch heftige Bewegung auszubruden vermochte. Da fast alles Darstellung bes Bofes war, oder boch fich auf ben hof bezog, so burfte teine andere Stellung bargeftellt werben, als bie bei hofe gulaffig war. Aber biefer Ernst und biese Burbe artet boch nicht in Steifheit aus. Nicht bas Gefühl bes Schonen, aber bas Gefühl ber Chrfurcht follte erregt werben; und biefer Merfwurdig ift es, baß 3med ift vollkommen erreicht. feine Spur einer Statue fich zeigt. Die Perfische Sculptur beschrantte fich, scheint es, auf bas Relief; bas balb mehr bald weniger hervorspringend erscheint; und bei ben ben Eingang bewachenben Bunberthieren halb gur Statue wirb. Wie gang verschieben ift ber Charafter bes hiftorifden Reliefs bei ben Perfern von bem bei ben Aegyptern, wo Gefechte und Siegebaufzüge die Lieblingsgegenftanbe find! Dort ber Ausbruck ber heftigften Bewegung, bier ber Ausbrud ber Ruhe! Auch bei ben Gegenstanden bie fie Darftellt, unterscheibet fich bie bilbende Runft bei biefen Donumenten von ber Aegyptischen, wie von ber Inbi-Berschmaht fie es gleich nicht, auch übermenfch. libe Befen, Fervers und Igabs, barguftellen, fo ftellt fie boch nicht die Gottheiten felber bar. Mit der Architet. tur aber fteht fie in bem engften und richtigften Berbalt-

niß. Wie jene zwar groß, aber boch nicht coloffal ift, ift auch fie es nicht. Sobe Ginfachheit ift aber bas Eigenthumliche von beiden. Es war die einfachste und jugleich bie naturlichste Ibee, von ber ber Runftler ausgeben konnte, die erste zur Dollmetscherin ber anbern zu Go boten fich beibe wechselsweise bie Sand, und ber Bilbhauer belebte gleichsam bas Werk bes Baumeifters, indem er es unternahm, bie Bestimmung jebes Theils finnlich barzustellen. Seine febr mannigfaltigen Borftellungen wurden baburch ju einem großen Ganzen, fo wie die Theile bes Gebaubes ein Sanzes ausmachten-Un biefe Sauptibee, verbunden mit ben religiofen Begriffen des Bolts, schließen sich alle Nebenvorstellungen, schlie Ben fich felbft die kleinsten Bergierungen an. Alles, bis auf die fabelhaften Thiere, ist treue Copie der Natur. Bon ben Theilen dieser Thiere entlehnte er die mehrsten Bergierungen, bie fich fast allein auf ben Ropf bes Einborns, die Mauen bes Greife, und wenige andere befchranten. Und wie abentheuerlich auch bie Geftalten biefer Geschöpfe ber Fabel anfangs erscheinen, fo zeigt fich boch, sobald man fie in ihre einzelnen Bestandtheile auflofet, bag fie aus nicht mehr als funf ober fechs wirklichen Thieren ausammengesett find, bem Pferd, bem Bowen, bem Onager, bem Abler, bem Scorpion, und vielleicht dem Rhinoceros. - Aber so beschränkt biefe Mythologie bes Runftlers ift, fo weit ift fein . Befichtstreis, in fo fern er bie wirkliche Belt bar-Er kennt bie Nationen von mehr als Einem Belttheil, er unterscheidet aufs genaueste ihre Profile und ibre Trachten. Der Neger mit feinen aufgeworfenen

Lippen und feinem Bollhaar wird fo treu von ihm abgebildet, als der halbnackte Inder; und berfelbe mechanifche Fleiß, und bie hohe Bollenbung, welche bie Architektur auszeichnet, ift auch ben Werken seines Meiffels eigen. Man gablt noch bie Ragel in ben Bagenrabern auf bem großen Relief; und bas Baar bes Regers ift fo forgfältig ausgearbeitet, daß man es unmöglich mit bem bes Affaten verwechseln fann \*). Diefe, faft angstliche Bollenbung, Die man auch in ben Inschriften wieber findet, die noch bazu meift zweimal wiederholt find, war vielleicht die beständige Gefährtin der Kindheit der Runft. Sie folgte von felbft, fo lange ber Runftler auf nichts weiter Anspruche machte, als auf treue Copie ber Natur; allein fie mußte fich auch verlieren, fo balb er fich uber biese hinaus zu Ibealen erhob. Die mechanische Geschicklichkeit ber Hand bleibt aber barum immer nicht minber bewundernemurbig.

Bir verlassen jest die Ruinen von Persepolis. Benn der Forscher sich genothigt sieht, die durftigen Trummer gewesener Königsstädte aus den noch durftigern Ueberbleibseln zum Theil verlorner Schriftsteller zu deuten, so darf er vielleicht einige Unsprüche auf die Nachsicht der Leser machen. Der sicherste Beweis, falsch erklart zu haben, ware in einem solchen Falle der, wenn man es sich anmaaßte, Alles erklaren zu wollen.

Die Proving Sufiana begrenzte bie Sanbichaft Pars gegen Beften, und trennte fie von Babylonien. Sie wird nicht felten als ein Theil von bem eigentlichen

<sup>\*)</sup> Riebuhr II, S. 130. 147.

## 298 Geographifch : ftatiflifche Ucberficht

Persien betrachtet; allein sie warb in ber Persischen Drovingeneintheilung bavon geschieben, und bilbete eine eigene Satrapie, Die ungefahr um bie Balfte kleiner als bas Sauptland Perfien mar #). Der Weg von bem einen au bem anbern lief über eine Rette hoher und fleiler Gebirge, die von roben und friegerischen Boltern bewohnt wurden, unter benen bie Urier bie berühmteften find. Die Stamme von ihnen, bie noch in ber Ebne ihre Bohnfige hatten, gehorchten ben Satrapen von Derfien; allein bie Bewohner bes Gebirgs waren ein Raubervolk, bas fich fo wenig um bie Berrschaft ber Perfer fummerte, bag fie fogar bem großen Ronig, wenn er von Susa nach Persepolis zog, einen Tribut fur bie Erlaubniß ber ungehinderten Durchreife abpreften ##). Uebrigens lebten fie von bem Ertrage ihrer Seerben, ber so beträchtlich mar, baß ihnen Alerander einen jabrlichen Eribut von 30000 Schafen, außer einer Anzahl Rinder und Pferde, noch als eine Gnade auflegen fonnte ###).

Susiana war von ben Cissiern bewohnt, einem zwar nicht eigentlich Persischen, aber boch verwandten Stamm, der Persische Sitten und Tracht angenommen hatte †). Es lag unter gleichem Clima mit dem Hauptlande; allein eine größere Anzahl Flüße, die es

<sup>\*,</sup> Sie erscheint als eigene Satrapie bei Arrian III, 16. und bfterer.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. III, 17. Strab. p. 728.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. 1. c.

<sup>+)</sup> Herod, V. 49. VII. 62.

bewässern, unter benen ber Eulaeus, (Ulai bei ben Chaldaern) und ber Choaspes bie berühmtesten find, geben ihm eine größere und allgemeinere Fruchtbarsteit \*). Das Land bilbet eine völlige Ebne, mit bem fruchtbarsten Boben, ber einst Baumwolle, Reis, Bucker und Korn, in Menge erzeugte. Jeht ist, mit geringen Ausnahmen, das Land eine völlige Einöbe, die auch von den Reisenden am wenigsten besucht ist. Erst Kinneir und seinem Begleiter Teinmouth verdanken wir einige Nachrichten \*\*). Selbst Porter kam nicht hin, sondern schöpft nur aus den Berichten der eben erwähnten Manner \*\*\*). So ist es nicht zu

<sup>\*)</sup> In ber Bestimmung ber Fluffe von Sufiana berricht große Berwirrung bei ben alten Geographen. Strab. p. 1060. Sie zu vereinigen ift unmöglich. Außer bem Gulaeus und Choafpes nennt Arrian III. 17. noch ben Dafitigris, ben man aber nicht mit bem fpatern Pafitigris, ber aus ber Bereinigung bes Guphrats und Tigris entftand, permechfeln barf. Muf Rinneirs Charte beißt ber Eulaeus jest ber Rarun, in ben fich ber Abzal ergießt; ber Choafpes ber Rerah; ber Pasitigris Moras, Der Rarun und Rerah vereinigen fich mit einander; und alle ftebn mit bem Dichat el Arab burch Canale in Berbinbung ; baben boch aber auch ihre eigenen Mundungen. Aber ichon bas ift ungewiß, ob bie Ramen Choafpes und Gulaeus benfelben glug bezeichnen, ober verschieben finb? nicht weniger welcher von beiben ber Karun und ber Rerab ift?

<sup>\*\*)</sup> Kinneir Memoir of the Persian Empire p. 92. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Porter II, p. 411. etc.

verwundern, wenn in ber genauern Beschreibung befselben Dunkelheiten übrig bleiben. Gleichwohl war es eins ber Sauptlander bes Perfischen Reichs; und burch feine Aruchtbarteil berühmt. Aber noch ungleich berühmter wurde es baburch, bag es ber gewöhnliche Aufenthalt, ber Perfischen Konige im Winter war. Mitte beffelben lag Gufa, eine Ctabt, beren Rame bei Griechen und Drientalern gleich bekannt war. wird bei ben einen wie bei ben anbern als gewöhnliche Residenz ber Perfischen Konige geschildert; wo lettern, um bem machtigen Babylon naber zu feyn, ibre Wohnsite sollen aufgeschlagen baben \*). Man erblidte bier alle bie großen Unlagen und Gebaube, welche ber Burus ber Perfifchen Berricher erforberte; Pallafie, Bofe und Parabiefe, von unermeglichem Umfang \*\*); allein bie Beit hat von allen biefen, so viel wir wissen, nichts übrig gelaffen. Go befrembend biefes auch bemjenigen scheinen mochte, ber so eben bie Ruinen von Persepolis verließ, so geben uns boch bie Schriftfteller eine befriedigende Urfache bavon an. Die Gebaude von Susa waren nicht so wie jene aus Marmor, sonbern vielmehr nach Art ber Babylonischen aus an ber Sonne geborrten Badfteinen gebaut, und mußten alfo auch mit biefen ein gleiches Schickfal haben \*\*\*). Aber

<sup>\*)</sup> Herod. V. 49. und befonbers Strab. p. 1058. Die jubi: fchen Schriftfteller, wie Efra, Rebemia, Daniel, der Berfaffer bes Buchs Efther ec. ermahnen Gufa alle als Refibeng.

<sup>\*\*)</sup> B. Efther I, 2. 2c. Steph. v. Douga.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 1059.

felbst die Lage von Susa ist streitig. Man suchte es bisher gewöhnlich in dem jehigen Schuster, einer nicht undeträchtlichen Stadt, an dem Karun; allein die neuesten Untersuchungen machen es wahrscheinlicher, daß das zehn Meisen davon westlich in der Rähe des Kerah liegende Schusch das alte Susa sey). In Schuster kennen wir keine Denkmähler, die ein hohes Alterthum verrathen. Dagegen lassen die Leberbleibsel in Schusch keinen Zweisel, daß sie dem Babylonisch Persischen Zeitalter angehören. Man erdlickt dort Hügel aus Backseinen, Strados Angaben gemäß ganz denen des alten Babylons ähnlich; von denen der größere zwei, ein anderer Sine Englische Meile im Umfang hat; alle zusammen aber eine Ausbehnung von zehn die zwölf

\*) Die Grunde fur Sould, wo es Rennel, und fur Sou: fter, wo es D. Bincent fucht, find auseinander gefest in Kinneir Memoir p. 101. etc. Beibe wollten bie Lage nach bem Aluffpftem von Susiana bestimmen; welches boch nach Rinneirs eigenem Geftandniß nicht mehr mit ben Rachrichten ber Miten in Uebereinstimmung ju bringen ift , p. 104. Der entideibenbe Grund fur Sould fcheint mir in ber Befchaffenbeit ber bortigen Ruinen in Bergleichung mit ben Rach: richten im Strabo ju liegen. - Dann bie Lage. Stra: bo fest p. 1058. die Entfernung von Persepolis nach Sufa 4200 Stabien = 105 geographischen Deilen. Die Entfer: nung bis Schufter betragt abee nur 70 Deilen; Die nach Schusch boch 80 in geraber Linie. Rach Curt. V. 3. fam Mleranber in vier Tagereifen von Sufa bis jum Paff: tigris; ber nach ihm ber Karun fenn muß - bieß paßt auf Sould.

#### 302 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

Englischen Meilen haben #). Gewiß ftand also bier eine große Stadt. Zeinmouth fab bier mehrere Darmorblode mit Sculptur; von benen ber eine von ihm abgezeichnete auf ber einen Seite Riguren von Shieren; auf ber andern Reilschrift, ber Babylonischen abnlich, entbatt ##). Die Gegend ift jest eine vollige Bufte, bie nur von bem Gebrull ber Lowen, und bem Gefchrei ber Hyanen wiederhallt; doch ift fie noch burch ein Beiligthum, bas Grabmahl Daniels, berühmt; bas wenigftens zeigt, bas auch bie Sage bes Drients hier bas alte Gusa fuchte. Die Erbauung von Susa wird von Ginigen bem Cyrus, von andern bem Darius, Spftaspis Cobn, augeschrieben \*\*\*); und seit Darius erscheint Sufa als gewöhnliche Refibeng ber Perfischen Ronige. erwuchs allmablig aus bem Soflager ber Perfischen Bertfcher, die griechische Dichterfage rudte ihren Ursprung in ein noch hoberes Alter gurud; indem fie fie bem Memnon, einem ber heroen bes Drients, juschrieb; weshalb fie auch Memnonium bieß +). Ihre glangende, ober vielmehr ihre biftorifche, Beit fallt aber erft in die Perfische Beriobe: und was wir von ihrer Bauart, ber Babplonischen abnlich, lefen, giebt zugleich ben Beweis, daß bie Perfer burd

<sup>\*)</sup> Kinneir Mem. p. 101.

<sup>\*\*)</sup> Die Abbilbung giebt Porter II. p. 415.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 1059. Plin. VI. 27.

<sup>†)</sup> Heroil. V. 53. 54. Strab. 1. c. Das Memnon teire historische Person, sondern ein heros sen, ist bewiefen von Jakobs: Ueber die Graber des Memnon. — Die Staten der Alten über Susa findet man gesammelt bei Brisson, p. 88. etc.

bie besiegten Bolfer ihre Gebaude errichten lieffen; und ber Charafter ihrer Baufunst sich nach biefen richtete.

Die Gegend nordlich uber Perfien bis zu ber Mebischen Grenze war ein rauhes, und zum Theil ganglich muftes, gand. Der größte Theil beffelben foar von Gebirgen eingenommen, welche die große falgige Steppe begrengten, bie unter bem Ramen ber Galgwufte befannt ift; und auf welche wir noch unten wieber zurudkommen werben. Dieg Berg - Band ward baber von rauberischen Gebirgvolfern bemobnt, unter benen bie Paraetacener - ein urfprunglich Mebischer Stamm \*) - bie machtigften waren; und neben ihnen bie Coffaer, bie fcon auf ben Debifchen Grenggebirgen wohnten. Ungeachtet ber Nachbarschaft, ungeachtet ber Unficherheit ber Bege, Die fie berurfachten, indem fie auch felbst ben Perfischen Ronig nothigten, wenn er im Fruhjahr nach Etbatana mit feinem Boflager jog, bie Erlaubniß ber Durchreise fich burch Aribute zu erkaufen \*\*), waren fie bennoch unbesiegt geblieben; und Alexander, ber fie fchlug, und ihr gand. au einer Satrapie machte \*\*\*), mußte es boch nachber wieberholt erfahren, wie ichwer es war fie unter bem Joche zu balten. Much felbst bie Rachfolger Alexanders maren nicht im Stanbe, Die Lebensart biefer Rauber= volfer ju andern. Doch murden bie Paraetacener noch

<sup>4)</sup> Herad. 1, 101.

<sup>&</sup>quot;) Man febe Strab. p. 796. aus Reard.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. 111, 19.

#### 304 Geographifch: flatiftifche Ueberficht

am mehrsten unter ihnen gebilbet, und gingen, großentheils wenigstens, jum Aderbau fort \*).

Der Beg burch ihre Bohnfite führte in ein ande res hauptland bes Perfischen Reichs, nach Debien, einem ber größten sowohl als fruchtbarften ganber von Affen. Es kommt, feinem Flacheninhalt nach, ohngefabr Spanien gleich, mit bem es auch großentheils unter benfelben Breitengraden liegt. Es geborte im Derfischen Bettalter nicht blos zu ben fruchtbarften, bern auch zu ben angebautesten und reichsten ganbern, beffen Einwohner lange Beit icon berrichenbes Bolf in Afien gewesen waren. - Ein fo großes Band mußte tabes in seinem Innern sich ungleich fepn. Der nordliche, febr gebirgigte, Theil \*\*), ber spaterbin ben Namen Rlein-Debien ober Atropatene \*\*\*) führte. war um vieles rauber und weniger fruchtbar, als ber fubliche, (Groß = Debien, Graf-Abichemi); ber große Ebnen enthalt, bie immer mit magigen Unboben Es gab in biefen Gegenden, befonbers in mechicin. ber Rabe ber Stadt Nysa, große Weibenlander, mo bie Berba Debica ber Alten, mahrscheinlich unfer Rlee, im Ueberfluffe muche. Bugleich fand fich bier bie

<sup>\*)</sup> Plin. VI. 26. Mannert V. 501.

<sup>\*\*)</sup> Herod. L. 110. Strab. p. 796. Aus lesterem find auch bie folgenden Rachrichten entlehnt.

<sup>\*\*\*)</sup> Aberbitschan bei ben Reuern. Der Rame scheint auf bie Boroastrische Religion, die Berehrung des Feners, Beziehung zu haben, und ist von Anquetil sehr schon aus dem Bend, der alten Landessprache, erklart. Benda-vefta II. G. 49.

ebelfte Raffe von Pferben, welche bamals Affen kannte, bie von ber Stadt ben Namen ber Nifaifchen Pferbe führte; und burch bie Schonheit ihrer Karbe, (fie maren gang weiß); und bie außerorbentliche Bobe ihres Buchses, sich nicht weniger als burch ihre Sicherheit und Schnelligkeit auszeichnete #). Es war baber Gewohnheit unter ben Perfischen Großen geworben, fie ju Prachtroffen zu gebrauchen; und fie murben auf Diefe Beife einer ber gesuchteften Gegenstande bes Lurus. Die Raffe scheint in Perfien nicht untergegangen ju fenn; noch jest reitet ber Schach, (wie Porter es fab) bei feierlichen Gelegenheiten ein weißgebornes Prachtroß \*\*). Da nach Persischer Sitte ber Konig aus al-Ien Provinzen bas kostbarfte zog, so waren auch bier bie großen Weiben und Geftute, wo bie Pferbezucht im Großen getrieben murbe, und von wo man eine bestimmte Unzahl jährlich als Tribut bem Könige entrichtete. Mebien lieferte baber jahrlich außer seinem eigent-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Herod. VII. 40. und eine Menge anberer Stellen bie man gesammelt finbet bei Brisson p. 175 et 667.

Porter I, p. 333. Es ift also bieselbe Raffe bie wir auch in unserem Baterlande haben. Die Ebne, in ber jene beruhmten Beiben maren, icheint bie gwifden Cafbin unb Teberan (neben bem alten Raga) gemefen zu fenn; Dan: nert V. S. 170. Much Porter (wiewohl er bie Rifdis fche Ebne ohne Gruub bei Kermanschah sucht, I, 206. war boch verwundert über bie Schonheit und Bebenbigkeit ber Pferbe in ber Ebne von Cafbin, als er im Gefolg bes Kronpringen Abbas Mirja fie burchritt. 1, 299. 300. Deeren's bift. Schrift. Th. 10. u

### 306 Geographisch: statistische Ueberficht

lichen Tribut in Gelbe nicht weniger als breitaufenb Pferbe, viertausend Maulesel, und beinahe hunderttaufend Schafe #). - Neben biefer großen Biebzucht aber hatte bieg gand einen eben fo reichen Borrath an ben toftbarften Fruchten. Beintrauben nicht nur, sonbern auch besonders biejenigen Arten, die wir jest unter bem Ramen ber Citronen, Drangen, Apfelsinen zc. begreifen, - alles eigentlich nur Barietaten Giner Gattung, - geborten bier in Medien au Saufe ##). lich auch basjenige Rraut, bas einen fo großen Gegenftand bes alten Hanbels ausmachte, und bem Golbe an Gewicht gleichgeschatt worben fenn foll, bas Gilphium, fant fich bier; ob es gleich an Bortrefflichkeit bem Ufrikanischen Silphium, von bem die großen Anpflanzungen in bem Innern bes Gebiets von Eprene in ber Rabe ber Bufte maren, weit nachstand ###).

<sup>&#</sup>x27;) Strab. p. 797.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die lehrreiche Untersuchung in Bedmann's Anleitung gur Baaren tunbe B. I. G. 527. 2c.

Assa foetida. Dhne mich in bie Untersuchung barüber tiefer einzulassen, die man vortrefslich bei Bodasus ad Theophr. VI, 3. ausgeführt sindet, will ich hier nur bemerken, daß die Begleiter Alexanders auf ben hohen und katten Sedigen von Candahar das Silphium in großer Menge fanden. Arrian. III, 28. Die neuesten Reisenden haben darüber die klarsten Zeugnisse gegeben; die Assa foetida wächst sowohl in Medien; als in Kerman und Cabul; und bildet noch jeht einen bedeutenden handelsartikel nach Indien, wo sie zu den Lieblingsgenüssen gehört. Kinnsir Geography p. 225. Poetinger Travels I, p. 226.

### bes Perf. Reichs nach ben Satrapieen. 307

Wenn man bei biesem Reichthum an naturlichen Produkten fich erinnert, daß auch die Kleidung und die Gewänder ber Meber bie herrschende Tracht unter ben Großen Ufiens geworben waren, bie burch die Reinheit ihres Stoffs fich nicht weniger als burch bie Wortrefflichfeit ihrer Karben empfohlen; fo wird es feines Bemeifes bedurfen, bag bie Kunfterzeugniffe biefes Bolks ben naturlichen Probutten bes gandes nicht nachstanben #). Sollten aber bie Grunde, welche ich oben fur bie Bermuthung vorgebracht babe, bag biefe Gemander gang ober boch zum Theil seibene maren, Gewicht haben, fo wurde fich baburch jugleich bie Aussicht eines Bertebrs mit ben ganbern jenfeite ber Sanbwufte etoffnen, worüber bie weitere Untersuchung hier noch nicht her gehort. Bare bieß aber auch nicht, so weiß man boch aus ben neuern Beiten, bag Bebereien und Farbereien in biefen Segenden gleichsam ju Sause find; auch werben namentlich bie Perfischen Sarbereien icon von gleiche zeitigen Schriftstellern wegen ihrer Bortrefflichkeit geprie fen, worin fie bloß von ben Inbischen übertroffen worben fenn follen ##). - Die hauptftabt biefes Banbes war Etbatana, beren Urfprung und altefte Befchaffenbeit Herobot beschreibt \*\*\*). Sie war ursprunglich mehr eine feste Burg als eine Stabt; allein ba fie nicht nur der Bohnsit ber alten Mebischen Konige mar, sonbern auch unter ber Perfischen Berrichaft ju ben Stab-

<sup>\*)</sup> Siebe oben G. 113.

<sup>\*\*)</sup> Ctesias Ind. 21.

<sup>₩)</sup> Herod, I. 98

ten gehörte, wo bie Perfischen Berricher ihre Refibeng au bestimmten Beiten aufauschlagen pflegten, fo erwuchs fie zu einer ber erften Stabte Afiens; und bie Pracht und ber Reichthum bes bortigen Pallaftes ftanb hinter bem von Susa und Babylon schwerlich zurud. konnen bier mit größerer Gewigheit fprechen, ba fich bie genauere Nachricht bavon in einem Schriftsteller erhalten bat, ben Niemand ber Uebertreibung beschuldigt, im Dolubius; und bie wir auch besonders beshalb anführen muffen, weil fie bas, was von ber Menge bes Golbes und Silbers in Afien in und icon vor bem Perfischen Beitalter gefagt ift, unwiderleglich bestätigt \*). Der tonigliche Pallast lag nach ihm unter ber Burg. Er batte fieben Stadien im Umfange, und zeigte in allen feinen Theilen eine folche Pracht, bag man baraus abnehmen fonnte, welche Schate feinen Erbauern zu Dienften geftanben haben muffen. Ungeachfet alles Holzwerk von Gebern und Cypressen war, so blieb boch nichts bavon unbebedt; fonbern bie Balten, bie Deden, bie Saulen in ben Sallen und Borbofen waren sammtlich mit filbernen und golbnen Platten beschlagen; alle Biegel aber waren von Silber. Die Platten maren einft burch Meranber, Antiochus, und Seleufus Mifanor entwandt; boch fand Untiochus ber Große noch fo viel Silber, baß er fast fur viertausend Talente (etwa funf Millionen Thaler) an Munge baraus pragen laffen fonnte. Wenn nach boppelter Beraubung noch fo viel ubrig geblieben war, - welche Reichthumer muffen in frabern

<sup>\*)</sup> Polyb. X. 27.

Beiten hier aufgehäuft gewesen seyn; und welches Bilb mussen wir uns von bem Glanz und ber Prachtliebe ber alten Mebischen Herrscher entwerfen?

Das alte Etbatana ftanb auf bemfelben Plat, ober boch gang in ber Rabe bes jehigen hamaban; an bem Berge Drontes, jeht Amend genannt \*). Wenn aber gleich die gage nicht zweifelhaft war, so ist es boch erft bas Berbienft ber neueften Reisenben, von Morier, und vor Allen von Porter, felbft an Ort und Stelle gewesen zu seyn; und bas Lokal untersucht zu haben. Das alte Etbatana breitete fich von einem Bugel berunter, auf bem bie Burg lag, in jeiner ber reizenbsten Ebnen aus, bie von bem boben Orontes ber reiche Bewafferung empfing. 3mar ift von jenem prachtvollen Pallafte nichts mehr übrig; aber beibe ermahnte Reisenbe erkannten beutlich bie burch funftliche Bearbeitung erhaltene Platforme, auf welcher er ftand; ja Porter entbedte noch in bem Relfen bie Bocher, in benen einft bie Angeln ber großen Pforten fich gebreht hatten, bie ben Eingang verschlossen \*\*). Bar aber auch tein Ueberreft bes Gebaubes mehr vorhanden, so fant Porter boch noch die Basis und ben Schaft einer Gaule, welche gang unverfennbar ben Perfepolitanischen Charafter Der Schaft war kannellirt; sein Durchmesser nur um vier Boll geringer als ber großen Gaulen gu Afchil = Minar; und die Ornamente bes Cavitals zeigten beutlich die Form bes Lotus -Blattes \*\*\*). Morier ent-

<sup>\*)</sup> Mannert V, E. 160.

<sup>\*\*)</sup> Porter II, 103. etc. Morier II, p. 267.

<sup>\*\*\*)</sup> Porter IL 115. Die Abbilbung bei Morier II, 269.

bedte ferner an einem Relsen bes Orontes wei Lafeln mit Inschriften in Reilbuchstaben; jede Zafel mar in brei Felber getheilt; und zeigte also vollig in ben breifach wiederholten Inschriften ben Persepolitanischen Charat-Benn aber Efbatana einft zu einer ber erften Stabte Afiens erwuchs, so vereinigte fich auch Alles, es bazu zu erheben. Die fruchtbare Umgebung, bie Dilbe bes Climas, ber Aufenthalt bes glanzenbsten Sofes, und bie Lage an ber großen Sanbelsftrage, bie aus bem Bestlichen nach bem Deftlichen Ufien führte, verschaften ihm einen Glang, von bem in bem jetigen Hamaban taum noch eine Spur übrig ift.

Mebien bilbete bei ben Perfern zwar eine eigne Satrapie; allein es ift febr fcwer ben Umfang berselben zu bestimmen, benn nicht alle Theile von Medien geborten zu bieser Satrapie. Außer Paratacene, bas boch auch von einem Mebischen Stamm bewohnt murbe, schied man noch davon bie Berglander, junachst an ber Subspige bes Caspischen Meers, Die Wohnsite ber Ic purer und Marber, beren Ramen fich noch jest in Zabriftan und Dafanbran erhalten haben, und ju benen auch mahrscheinlich noch bas fruchtbare Shi Die Zapurer ftanben unter ber Bertlan geborte. schaft ber Perfer, und ihr Band bilbete eine eigne Satraple. Die Marber hingegen, ein Perfifcher Stamm, melde in einem burch seine Gebirge fast unzuganglichen ganb wohnten, und eben so arm ale friegerisch maren, hatte man, wie Alerander fie fich unterwarf, und ihr gand mit ju ber Satrapie von Zabriftan folug, feit langer Zeit nicht anzugreisen gewagt \*). Bei Terres Kriegszuge gegen Griechenland waren sie nicht zugegen oder werden wenigstens nicht genannt; in dem Heere des Darius indeß, bei Arbela, erscheinen beide, und zwar die Marder als Bogenschützen \*\*); vielleicht sochten sie für Sold, oder solgten auch dem Heere in der Hossfnung Beute zu machen.

Bu Medien gehörte eigentlich auch noch ein anderes Land, das aber im Persischen Cataster davon gerrennt war, das östlicher gelegene Aria, das seinen Namen von dem Fluß Arius, (gegenwärtig Hevi), trug. Meder und Arier waren aber ursprünglich Ein Bolk; und die Meder hatten nach Herodots Versicherung einst auch den Namen der Arier getragen \*\*\*). Allein entweder hatte schon die vormalige Herrschaft der eigentlichen Meder diese Trennung veranlaßt; oder die Versische Politik hatte es auch rathsam gesunden, das sonst gu große und mächtige Medien durch diese Trennung zu schwächen; die Landschaft Aria machte bei ihnen eine eigne Satrapie aus †); und das Bolk der Arier wird

<sup>\*)</sup> Arrian. III. 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. III. 11.

bas, was wir von Mebifcher Cultur lefen, sich gar nicht bloß auf bas eigentliche Medien beschränkt, sonbern auch auf die östlicher gelegenen Länder ausgedehnt werden muß; so daß daher, da diese wieder an Baktrien stießen, die oben bemerkte genaue Berwandschaft der Cultur dieser Bolker nichts Befrembendes haben kann.

<sup>+)</sup> Aria tommt vor als eigne Satrapie bei Arrian III. 25.

#### 312 Geographisch: statistische Ueberficht

von bem ber Meber unterschieben #). Der Beg gu diesem gande ging aus Medien burch bie sogenannten Caspischen Thore, worunter man einen engen und befestigten Daß, eine Tagereise von Rages, bei bem jetigen Teberan, ber zwischen beiben ganbern lag, verfand ##). Mehrere Beispiele lehren es, daß die Perfer solche Passe mit eisernen Thoren und Mauern versahen, hauptsächlich um ben Streifzügen Romabischer Horben - was besonders bier nothig fenn mochte, - Grengen zu seben. Aria batte eine von Mebien gang verschiedne Beschaffenheit. Es ift ein großes Steppenland, einzelnen Strichen Aruchtbarkeit nur in Es ift von Wichtigkeit von ber Beschaffenheit bieses gro-Ben Landes, ju bem jest bas subliche Chorasan, bas norbliche Kerman, und im Often Sehistan gehört, fich einen beutlichen Begriff zu machen, weil ber Sang ber großen Sandelsstraßen aus bem Beftlichen nach bem Destlichen Afien baburch großentheils bestimmt wich-Das Innere biefes Steppenlandes ift eine Bufte, bie mit ben Buften von Carmanien zusammenbangt, ober

und öfterer. Er nimmt ben Ramen nicht in bem engen Sinn wie Strabo (oben S. 190.) sonbern begreift barunter bas Land von Mebien bis Arachotus.

<sup>\*)</sup> Herod, VII, 66.

<sup>\*\*)</sup> Es giebt in ben Cebirglandern in ber Rabe bes Cafpifden Meers mehrere enge Paffe, bie bei ben Alten überhaupt ben Ramen Portae Cafpiae tragen, so balb fie zum Caspischen Meer führten. Borzugsweise aber heist so ber Paß zwischen Mebien und Aria. Strab. p. 796. In ber Bestimmung seiner Lage kommen bie Schriftsteller überein.

sich barin verliert. Der Westliche Theil besselben ist so ftark mit Sala impragnirt, bag ber Boben bamit bebedt ift; weshalb biefer Theil auch ben Namen bes Salzmeers tragt. Es fangt an jenseit ber Bergfette, in welcher bie vorher ermahnten rauberischen Bolfer ihre Bohnfige hatten; und bietet fast ben Anblick eines beschneiten Felbes bar. Auch wo bie Salzlager aufhören dauert boch die Bufte fort, die fich mit geringen Unterbrechungen gegen achtzig geographische Meilen nach. Often, und oft nicht viel weniger von Norben nach Sie wird im Norben burch bie Suben, ausbehnt. fortlaufende Kette bes Taurus begrenzt \*); an beren Bug, meist awischen 35 und 36° b. B. bie großen Sandelsftragen berlaufen; ba bie Bufte felbft in ben Sommermonaten gar nicht, und im Binter nicht ohne groffe Befchwerbe ju paffiren ift; im Guben machen, etwa unter 30° b. B., die Gebirge von Kerman und Beluchiftan die Grenze. Erft vor Aurzem find uns biefe Regionen bekannter geworben; ba zwei Brittische Officiere, Pottinger und Chriftie es magten, als Pferbebandler und als Pilger fie zu burchziehen. enthalten in ihrem Innern einen nicht unbebeutenben Cee; jest ber Gee Burra genannt; ohne 3meifel ber

<sup>\*)</sup> Auf der großen Charte von Kinneir, beren ich mich bebiene, ift der Zug biefer Bergkette auf das Beste anges geben. Bon den Caspischen Aboren, die zu der Rabe von Cabul 71° — 85° d. B. zieht sie sich mit maßigen Bies gungen als Gine Kette fort; und spattet sich dann erst in mehrere Arme nach Rorden und Guben; welche die Indiassen Gen Grenzländer ausfüllen.

#### 314 Geographifche ftatiftifche Ueberficht

Aria See bes Alterthums. In ihn ergist fich von G. D. herkommend, ein großer Steppenfluß gleiches Ramens, jest ber Ilmend genannt; einen anbern gluß Berat, neben ber Stadt biefes Namens, traf Chriftis weiter nordlich. An den Ufern biefer Rluffe herricht eine uppige Aruchtbarkeit; und erklart, mas Strabo von Aria rubmt; allein fie beschrankt sich auch nur auf fie. Die Ufer bes Ilmend, fagt Chriftie #), waren wohl angebaut und fruchtbar, mit einem ichwarzen Boben, ber gut bemåssert war; aber bie größte Breite bieses fruchtbaren Strichs betrug nicht über zwei Englische Meilen; wo bie Bufte wiederum mit hohem Abhange fich erhob; und ohne Baffer und Begetation bis au ber großen Sanbelöftrage von Berat nach Canbabar fortbauerte. Auch bas Thal iu bem bie Stadt Berat liegt — noch jett eine Stadt von fast 100,000 Ginwohnern - ift auferft fruchtbar; Baigen, Roggen und Obst, find in Ueberfluß vorhanden; und eine Menge Dorfer umgeben bie Stadt; welche ein Saupthanbelsplat von Afien und besonders berühmt burch ihre Pferbe und Camelaucht ift. Ich halte mit Rinneir bie Stabt Herat für bas alte Aria \*\*), ober wie fie auch bief

<sup>\*)</sup> Pottinger p. 407. Appendix.

<sup>\*\*)</sup> Daß Aria und Artakoana dieselbe Stadt sen, hat schon Mannert V, S. 98. gezeigt. Ich glaube baß auch basisphater vorkommende Alexandrien in Aria nicht bavon ver schieben ist. Einer neuen, von Alexander in Aria gegründeten, Stadt wird von Arrian nicht erwähnt. Er konnte es auch nicht bei schnellem Durchzuge. Unter den Macedoniern erhiebeten alte Städte oft neue Ramen. Alexander bog von sei-

Artakoana; eine Stadt, die von jeher berühmt war, weil über sie die große Caravanenstraße nach Candahar, Cabul, und überhaupt dem nordlichen Indien ging. Man vermied auf diesem Wege durch die Ebne die Hyrkanischen Gebirge, an deren Fuße die Heerstraße berlief; und war dadurch zugleich den Anfällen der räuberischen Bolker weniger ausgesetzt.

Die eben ermabnten Gebirglanber, Darthien und Sprkanien, (bas neuere Corkan,) bilbeten unter ber Perfischen Berrichaft nur Gine Satrapie, und biefelbe Einrichtung traf auch Alexander, als er fie eroberte \*). Parthien, bas bamals nur eine enge und raube ganbichaft begriff, geborte zu ben armften Provingen bes Perfischen Reichs. Die Perfischen Ronige welche es mit ihrem unermeglichen Gefolge fchnell gu burchziehen pflegten, weil es nicht reich genug mar fie au erhalten, ahndeten bamals noch nicht, bag bieß robe Reutervolf einft von seinen Gebirgen berunterfteigen, und so wie ihre Borfahren bie Berrschaft Afiens an fich reißen werbe. - Das reichere Syrtanien, in beffen Thalern eine fast uppige Fruchtbarteit berricht, icheint nicht viel beffer angebaut gewesen zu seyn. Die Rucken feiner Gebirge waren mit bichten Balbungen bebectt;

nem Zuge nach Baktrien sublich ab, um nach Aria zu kommen. Dieß paßt auf herat, bas nach Kinneirs Charte unter 34 1/2° b. B. sublich, (nicht wie Mannert glaubte nördlich,) von dem Gebirge liegt. Man vergleiche vor Allen über die Stadt herat und ihre Wichtigkeit für den handel Kinneir Geography p. 181. 182.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 782. cf. Arrian. 111. 22.

### 316 Geographifch : Ratiftifche Ueberficht

welche bie Ratur für die Beschiffung des Caspischen Meers angelegt zu haben schien, ohne daß gleichwohl die Sinwohner sie genutt hatten. Die Hauptstadt des Landes heißt Bandrakarta, welche zugleich einen Königssit \*) hatte; und nach den Nachrichten von Arrian noch am Fuße der Gebirge, an der großen Heersstraße, gelegen haben muß.

Oberhalb bieser Länder streiften in den großen sandigen Ebnen von Chivan, an der Ostseite des Caspischen Meers, eine Menge Romadischer Wölker umber, die zwar häusig in den Persischen Geeren erscheinen, aber dennoch freie Bolker waren, oder nur alsdann Tribut bezahlten, wenn die Umstände gerade es mit sich brachten. Es gehörten zu ihnen die Daher, deren Name sich noch in dem eben erwähnten Dahist an erhalten hat; die Parikanier, und mehrere andere, auf welche wir in einer der folgenden Untersuchungen zurückkommen werden.

An das oben beschriebene Aria fließ Baktrien \*\*), eine ber reichsten und machtigften Perfischen Sa-

<sup>\*)</sup> Bagideus Arrian. L. o. Ich suche Banbratarta in ber Gegenb bes spatern Rischapur.

<sup>\*\*) 3</sup>wischen Aria und Baktrien sehen bie spatern griechischen Geographen bie Provinz Margiana, welche von bem Steppenstuß Margus (Norg) ben Ramen trägt. Allein im Persischen Zeitalter machte Margiana keine eigne Satrapie aus, sonbern gehörte theils zu Aria, theils zu Baktrien. Erst nach Alexanders Zeiten, als Antiochus Soter hier eine Stadt nach seinem Ramen erbaute, und die ganze äußerst fruchtbare Landschaft, in ber die Weinstode eine

trapieen \*), welches gegenwartig unter bem Namen von Balch befannt ift. Baftrien lag in ber Rabe bes nordlichen Indiens an einem ber Hauptstrome von Afien, bem Drus ober Gibon, ber baffelbe nach Morben zu begrenzte; inbem er es von Sogbiana schieb. Diese Lage hat es schon fruh zu einem ber kultivirteften gander gemacht, und feine Sauptftabt mar nach ben Traditionen bes Drients ichon ber Gig machtiger unabhangiger Konige, noch ebe bie Perfische Berrschaft in Ufien entstand; so wie bie bortigen Satrapen es auch mahrend berfelben nicht an Berfuchen fehlen liefien, fich unabhangig zu mathen \*\*). Gelbft fogar, nachbem biefelbe ichon gefturgt mar, ertlarte fich noch Beffus bort jum Konige von Uffen \*##). Die Hauptftabt, mit bem ganbe gleiches Namens, lag an einem fleinen Alug, ber fich in ben Drus ergoß. Sie wirb aewohnlich fur einerlei mit Bariafpa gehalten; allein bie Begleiter Alexanders fprechen von Baktra und Barialva ale von zwei verschiebenen Stabten †). Durch

Dide wie große Baume erhielten, mit einer Mauer, bie ber funf und breißig Meilen im Umtreife hatte, einfafs fen ließ, entftand ber Rame Margiana. Strab. p. 785.

- \*) Battrien wird als eigne Satrapie sehr häusig erwähnt. Ran sehe Arrian III. 21. und andre.
- et Ctes. Pers. cap. 8. etc. Bei Ctefias ericheint Baktrien ftets als ein hauptland bes Perfischen Reichs, worüber bie obige Untersuchung über Perfepolis auch schon weitere Aufklarung gegeben haben wirb.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian III. 25.

<sup>†)</sup> Man findet bie Stellen bei Collar. II, p. 711.

feine Fruchtbarkeit und feine gludliche Lage bat Battrien ftets ju ben reichften ganbern Affens gebort. Es mar von ber Natur felbft zu bem ersten Stavelplas bes Rorbindischen Handels bestimmt; und es konnte mit seinen eignen Produkten die Baaren Indiens erwiebern. Die großen Caravanenstraßen ins oftliche Afien liefen, wie die Folge lebren wird, an bem Aufe ber Gebirge bin, bie es in sich faßt, und batten bie Sauptstadt beffelben zu ihrem Biele. Die Rabe ber reichen Golblander von Indien machte es bamals zu einem Sauptfit bes Bolferverfebrs; und bereits im bochften Alterthum schimmert bort bas Licht einer milben beffen letten Bieberichein wir noch beute auf ben Trummern von Perfepolis feben. Beiber! finb biefe allgemeinen Nachrichten aber auch beinabe alles. was fich über bie frubere Periode von Battra fagen lafit. Gelbft bie Begleiter Alexanders melben uns faft nichts weiters bavon, als baß er ba gewesen sen, und einen großen Theil feiner Armee, (eine Abtheilung von vierzehntausend Mann,) zu ber Behauptung biefes ganbes zurudgelaffen habe \*); woraus fich ber große Berth, ben er auf ben Besit besselben legte, hinreichend zeigt,

Reiner unserer neuern Reisenden ist selbst nach Balch gekommen; nur Elphinston verdanken wir einige, in Cabul darüber eingezogene, Rachrichten \*\*\*). Balch, jest unter ber Herrschaft der Usbek Tartaren, liegt an der Nordseite des Hindu = Kow; ber nach dem Orus zu schnell sich senkt; und hat eben beshalb ein

<sup>\*)</sup> Arrian. IV. 22.

<sup>\*\*)</sup> Elphinston. account of Cabul p. 462. etc.

warmeres Clima. Die Stadt Balk gilt bei dem Affaten für die alteste Stadt der Welt, und den ersten Sit ihrer Könige. Sie heißt daher die Mutter der Stadte. Jeht ist sie unbedeutend \*); nur ein Theil ist bewohnt; aber ihre Ruinen erstreden sich weit umher; und sind die Zeichen ihrer vormaligen Größe. Das Land herum ist fruchtbar, durch kunstliche Bewässerung von achtzehn Canalen, die aus einem großen Behalter in dem Gebirge ihr Wasser erhalten sollen.

Ienseit des Drus lag die nordlichste aller Persischen Satrapieen Sogbiana \*\*). So wie fie von bem eben genannten Strom gegen Guben begrenat warb, fo warb fie es gegen Norben burch einen anbern, ber mit jenem in einer gleichen Richtung bem Caspischen Reere gufloß, bem Gir Darja ober bem Jarartes. Bon bem lettern weiß man jett, baß fein vormaliger Hauptstrom ber jett fast ganz vertrodnete sübliche Jan-Darja mar, flatt bag es jett ber norbliche ift; ber jedoch auch nur, wenn gleich achthundert Fuß breit, burch gange Balber von hohem Schilfrohr langfam fortschleicht \*\*\*). Beibe erreichen jett biefes Deer nicht, sonbern verlieren fich in bem Aral = See, ber im Alterthum nicht erwähnt wirb. Die fandige Steppe, bie amischen biefem und bem Caspischen Meere fich finbet, zeigt bennoch aber Spuren ihres alten Laufs, ob-

<sup>\*)</sup> Rach Kinneirs Geography foll fie jest nur fechs bis fies bentaufenb Einwohner haben.

<sup>\*\*)</sup> Sogbiana erscheint als eigne Satrapie bei Arrian, IV. 15. und oft.

<sup>\*\*\*)</sup> Zus Ruffifden Reifeberichten; fiebe unten.

gleich gegenwärtig ihre Urme verschlemmt find. Das Sogdiana ber Alten macht jest ben norblichen Theil ber großen Bucharei aus; allein ber alte Rame lebt auch bier noch in ber Gegend ber hauptftadt Samartanb ober Marafanba, welche noch gegenwartig al Sog b beißt. Ein in ber Weltgeschichte bochft merkwurdiges Band; nicht weniger merkwurdig burch sich felbst, als burch seinen Sandel! - Durch seine Lage bilbet es gleichsam bie Grenzscheibung zwischen bem Acterlande und bem Nomabenlande; und war baber im Alterthum fo wie in neuern Beiten ftets von zweierlei Boltern bewohnt, von herumziehenden horben, die großentheils aus bem nordlichen Affien einzudringen pflegten, und oft fich vollig ju herrn bes ganbes machten, und von ben eigentlichen Einwohnern, bie ihre Wohnfibe in Stabten und festen Dertern hatten, und Aderbau nicht weniger als Banbel trieben. Go wie fich gegenwartig bie Bucharen von ben Usbed-Tartaren unterscheiden #). so unterschied man schon in Alexanders Zeiten die Sogbianer von den ftreifenden horden ber Romadischen Scothen, beren gablreiche Reuterschaaren mit ihren Beerben amb Gezelten bas Canb burchzogen, und gern jebe Ge-

<sup>\*)</sup> Mullers Sammlung Ruff Gesch. IV. S. 205. Die Usbeck : Tartaren und ihre Chans sind die herrn des tandes, und bilden gleichsam den Abel; während die große
Masse der Bevölkerung, etwa zu drei Viertheilen, aus
den Taidschis, oder den alten seshaften Einwohnern, besteht;
die, ausgeschloßen von allen Regierungsstellen, sich bloß
mit Landwirthschaft; vor allen jedoch mit handel, beschäftigen.

legenheit zu Raubereien und Ueberfallen nuten, nach benen sie bei bem Anschein einer Gefahr tief in ihre Steppen und Buften zurudeilten, wo Niemand ihnen beitommen konnte \*).

Erst in ben letten Jahren haben wir burch bie Hanbelsunternehmungen ber Russen etwas genauere Nachrichten über ben jehigen Zustand bieses Landes bekommen \*\*). Ihre Caravanen gehen von Orenburg nach
Chiwa und Buchara; wodurch sowohl die Beschaffenheit
ber Steppen Mittelasiens, als die der Bucharen, wenigstens der westlichen Hälste, genauer erforscht worden ist.
Es ist daraus klar geworden, daß die Beschaffenheit des
Landes sich theilweise sehr verändert hat. Die Gewisheit, daß der Aral-See sich immer mehr zurückzieht \*\*\*\*),

- \*) Die besten Rachrichten über Sogdiana sindet man bei Arrian. IV, 2. 2c. Er unterscheidet bereits ausbrücklich die städtebewohnenden Sogdianer von den Romadischen Scythen, von denen damals eine Schaar von 30,000 Reutern bort herumstreifte.
- \*\*) Borzäglich burch Berankassung ber großen im Jahr 1820
  nach Buchara gezogenen Caravane, bei ber sich ber D.
  Eversmann als Arzt, und mein verehrter Freund, ber Oberst herr Baron von Meyendorf, bei ber Estorte bes fand. Bon ersterem haben wir bereits "Reise von Orenzburg nach Buchara, herausgegeben von Lichtensteln; Berlin 1823. Der Sate bes Lestern verdanke ich mehrere handschristliche Mittheilungen; auf die ich noch öster, nicht blos hier, sondern auch in den Untersuchungen über die Schehen, mich berusen werde.

<sup>•••)</sup> Eversmanns Reise S. 65. Peerrn's hist. Schrift. B. 10.

### 322 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

und die Sandfluhr zwischen ihm und bem Caspischen Meer, und bie darin befindlichen fleinen Galgfeeen, laffen kaum einen Zweifel, bag er vorher ein Theil biefes Dieeres war, und beshalb im Alterthum nicht erwähnt werben konnte #). Das alte Bett bes Drus nach bem Caspischen Meer bin ift noch sichtbar. \*\*). Erft im fech zehnten Jahrhundert foll er, nach ber Cage ber Gingebornen, burch eine Erberschutterung feinen Bauf geanbert haben; und man halt es nicht fur unmöglich, ben alten Lauf wieber herzustellen. Die größten Beranberungen hat das gand burch ben von Norben und Beffen hereinbringenden Sand erlitten, ben keine menschliche Rraft abzuhalten vermag; und woburch gange, fonft fruchtbare, Striche verobet find. Die Fruchtbarkeit bangt hier aber gang, bei ber schlechten Beschaffenheit bes 20bens, von ber Bewafferung ab, die burch zahllose gro-Bere und kleinere Canale bewirkt wird, wodurch nicht blos bie Gegend junachft um Buchara, sonbern ber gange Strich bis nach Samarcand bin einem Garten gleicht \*\*\*). Eben so ift es auch mit ber Lanbschaft Chiwa am Drus +).

<sup>\*)</sup> Everemann S. 81. 86.

<sup>\*\*)</sup> Dies bestätigt als Augenzeuge ein anderer neuer Reisenber.

Muravief voyage en Turcomanie et à Chiwa 1819.

1820. Paris 1823. der von Baku über das Caspilde Meer nach Chiwa ging.

<sup>\*\*\*)</sup> Eversmann S. 86.

f) Man sehe Muravief 1. c. Ich zweiste kaum, baß biefe Lanbschaft Chiwa biejenige ift, von ber bereits Herod. III. 117. die kunftliche Bewässerung aus dem Aces (Orus) beschreibt; die dem Persischen Könige einen jährlichen Aribut einbrachte.

#### bes Pers. Reichs nach b. Satrapieen. 323

Dagegen ift ber nordliche Theil bes Landes bis in bie Rabe von Buchara eine Bufte, und zum Theil eine vollige Sandwufte, die jeht unter dem Namen der rothen Sandwufte, funf Tagereisen breit, begriffen wird #).

Samarkand, in spatern Jahrhunderten bie Baterftabt bes Belteroberers Timur, war bereits im Perfischen Zeitalter eine blubende Stadt. Sie heißt im 21terthum Marafanba, und wird bie Ronigeftabt ber Sogbianer genannt, weil bies Bolk, ob ihr gand gleich Persische Satrapie warb, und Perfische Stadthalter erbielt, bennoch in fruhern Beiten, wie so viele andere, feine eigenen Ronige gehabt haben mochte. Gie lag in einer Gegend, welche burch ihre herrlichen Fruchte im Drient fo beruhmt ift, baß fie zu ben Parabiefen von Ufien gezählt wird; und ber Austausch biefer Rruchte gegen Indische Baaren ift von jeher einer ber wichtigsten Handelszweige gewesen \*\*). Sie war aber überhaupt, begunftigt burch ihre Lage, einer ber großen Marktplate Ufiens, wie es noch jest Buchara ift \*\*\*). ging die Strafe ber Ruffischen Caravanen nicht über Samarkand; zufolge indeg ber mir mitgetheilten , in Buchara eingezogenen, Nachrichten, hat Samarkand jest etwa 50000 Einwohner; ift aber kein so bebeutenber

<sup>\*)</sup> Eversmann S. 52.

<sup>\*\*)</sup> Hist. general. des Tart, p. 278, cf. Strab. p. 785.

<sup>\*\*\*)</sup> Eversmann S. 76. 2c. Die Caravanen von Cabul, Raschmir, Raschgar, Urgenz und Orenburg stoßen alle in Buchara zusammen; wo auch besonders der Pauptmarkt für die Ebelskeine und für den Indigo ift.

### 324 Geographifd : ftatiftifche Ueberficht

Panbelsplat mehr, theils weil ber Sit bes Chans in Buchara ist; theils weil bie Sanbelsstraße von Bak bahin schwieriger ift, weil sie burch bas Gebirge, bie nach Buchara aber burch bie Ebne geht. Je mehr man fich bagegen von Buchara bem See Aral und bem Cafpischen . Meere nabert, um besto ober wird bas Land, wo ge genwärtig die Horben ber Turcomanen, ober Truchmenen, herumziehen. Allein im Perfischen Beitalter war bie Anzahl und Starte biefer Bolter um Bieles großer, als fie es gegenwärtig ift; und wir konnen bier nicht blos mit Bermuthungen, fonbern mit Buverlafffafeit forechen; benn unfer treuer Fuhrer Berodot verlagt uns nirgends weniger als hier. Er scheint in biefen fernen Gegenben gleichsam zu Saufe zu fenn; und hat mit einer Genauigkeit, bie ihm bie Bewunderung jebes Geichichtsforichers augiehen muß, bie einzelnen Stamme biefer Romaben verzeichnet und beschrieben. Ich balte es aber fur belfer, bie weitere Auseinanderfetung bavon auf einen fpatern Abschnitt biefes Berte gu verfchieben, wo bie Untersuchung über bie Nomabischen Bolter von Mittelasien uns wieber in bie Nachbarschaft biefer Gegenben führen wirb.

Um sich gegen bie Ueberfalle bieser Bolker zu fichem, und die Grenzen ihres Reichs zu beden, hatten es die Perser fur gut befunden, eine Reihe von Stadten in der Rabe, oder selbst langst ben Usern des Jarartes, zu zieben. Man fand hier sieben folcher befestigten Detter \*), von benen der wichtigste von Cyrus bereits ange-

<sup>\*)</sup> Arrian. IV, 2.

legt seyn follte, und von ihm den Namen führte \*). Wenn man aber diese letzte ausnimmt, die eine Burg hatte, und von 18,000 Mann vertheidigt ward, so scheinen die übrigen von keiner großen Bedeutung, und eigentlich blos für die Angrisse streisender Horden berechnet gewesen zu seyn, weil Alexander sie sammtlich in wenigen Lagen eroberte; und eine neue Stadt, nach seinem Namen genannt, hier stiftete, die theils eine gleiche Abssicht hatte, theils aber auch zum Mittelpunkt des friedlichen Verkehrs mit den Volkern des mittlern Asiens dienen kuinen an den Usern des Jan-Darja \*\*\*), der vormals den Hauptstrom des Jarartes bildete; aus welchem Zeitalter sie aber herstammen mögen, wage ich nicht zu bestimmen.

Wir stehen hier an ber Grenze bes Persischen Reichs. Allein ehe wir biese überschreiten, und einige Blide auf die nahgelegenen Indischen Länder werfen, sey es mir erlaubt, vorher die sublichen Provinzen, die sich längs den Ufern bes Persisch-Indischen Meeres und zunächst oberhalb benselben, von der Grenze des eigentlichen Pers

<sup>\*)</sup> Die Griechen nennen sie Cyreschata, (bie außerste Stadt des Cyrus) wie man es übersett. Es ist aber bereits von andern bemerkt, daß dieß wahrscheinlich nur ein verdorbener Rame aus Corascarta oder Coresscarta (Cyrus: Stadt) ist, so wie Tigranocerta, und andere. cs. Stoph. deurd. v. Kupov modic et ibi Not.

<sup>\*\*)</sup> Arrian, IV, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Eversmanus Reife G. 49. 50.

## 326 Geographischestatistische Ueberficht

fiens, bis nach Indien hinziehn, nachzuholen. Je tiefa bas Dunkel ift, bas gegenwärtig auf diesen ganbern ruht, um besto überraschenber muß es fenn, in jenen fernen Beiten bes Alterthums ein Licht über fie verbreitt ju feben, bas über so manche naber gelegene und berühmtere gander nicht verbreitet ift. Wir verdanken baf felbe ben Begleitern Alexanders, und Arrian, ber aus ihnen schöpfte; benn alle Gefahren und Schwierigkeiten konnten ben Macebonischen Eroberer nicht abschreden, burch fie feinen Rudzug zu nehmen, als er aus Indien tam ; ob es gleich ihm felber nicht entgeben tonnte, baf er die Belohnungen aller seiner Siege hier aufs Spiel fette; mo bie gefährlichften aller Feinde, hunger und Durft, seinem Beere ben Untergang brobtenaber auch irgend etwas in Alexanders Geschichte fein Ausbauern bei einmal gefaßten Entschluffen, ftrenge Bucht seines Beers, Die felbst die außerfie Roth und fast ein hoffnungeloser Bustand nicht erschuttern tonnten, beweiset, so ift es bieser Rudmarsch, von bem feine fpa tern Geschichtschreiber nicht felten bie albernften Rap chen verbreitet baben #).

Bunachft an Perfien fließ bie Provinz Carmanien, gegenwartig Kerman \*\*). Sie wurde von jenem Hauptlande bes Perfischen Reichs burch einen Ruffen, fluß, ber Insel Cataa ober Keiche gegenüber, ge-

<sup>\*)</sup> Arrian. VI, 28,

<sup>\*\*)</sup> Man muß fich haten, Rerman nicht mit bem jetigen Ge ramanien, bem fablichen. Theile von Borberafien, ju xo wechfeln.

trennt \*), und erstredte sich langs bem Perfischen Meerbufen nicht nur, sondern noch außerhalb bemselben bis ju Gebrofien, ober Mefran. Carmanien bilbete im Derfischen Zeitalter eine eigene Satrapie, und bie Bewoh. ner besselben waren in Sitten, Sprache und Ruftung, ben Perfern ahnlich \*\*). Das flache Ufer war nur in einigen Gegenden fanbig, und mit armlichen Sischerhutten besetht; in anbern erftreckten bie fruchtbaren Gefilbe fich bis ans Meer, unter benen bie herrliche Ebne von Drmus, ber Insel gleiches Ramens gegenüber, schon namentlich vorkommt \*\*\*). In einiger Entfernung vom Meer aber erhob fich bas Cand, und erzeugte eine Menge Producte. Baumfruchte jeber Art, befonbers aber Dliven und Trauben, gebiehen hier bewunderungsmurbig. Auch wollte man in ben Aluffen, an benen es feinen Mangel leidet, Spuren von edlen Metallen gefun= ben haben; und bie Begleiter Alexanders ermahnen bereits ein Paar Berge, in beren einem Arfenit, in bem andern Salz, gegraben ward †). Diese Fruchtbarfeit bes ganbes verlor fich aber in bem norblichen Theile. hier endigte fich Carmanien in eine große falzige Steppe, bie mit Paratacene zusammenhing ++); und melde wir burch bie Reisen von Pottinger jest genauer

<sup>\*)</sup> Arrian. Indica Op. p. 194. ed. Stoph.

<sup>\*\*)</sup> Arrian, l. c. und de exped. Al. VI, 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Nearch. ap. Arrian. Ind. p. 191. Barmogia. Man febe bieruber weiter unten bie Befdreibung bes Perfifchen Meerbufens, in bem Abidnitt von bem Banbel ber Babylonier.

<sup>†)</sup> Strab. p. 1057.

<sup>++)</sup> Strab, l. c.

### 328 - Geographisch: statistische Uebersicht

tennen gelernt haben. Sie nimmt ben bei weitem großten Theil von Carmanien ein \*); zwischen 30 und 34° b. B. und von 68 bis 72° b. E., und verliert fich also in ben Steppen von Ariana nach Strabos Bestimmungen. Inbeg ift fie, wegen ber falzigen Befchaffenheit bes Bobens vorzüglich zur Schafzucht geschickt, und es ift bekannt, baß Kerman auch gegenwärtig bas Baterland ber feinsten Bolle ist; welche, wie man fonft glaubte, man nicht burch bas Abscheren, sonbern burch bas bloße Kammen und freiwilliges Abfallen erhielte \*\*); ein Irrthum, ber burch bie neuften Reisenben wiberlege ift \*\*\*). Die Hauptftabt Rerman, bie benfelben Ramen im Alterthum trug, ift auch noch jest burch ihre Chawl-Manufakturen in gang Affen beruhmt; bie fo fein, aber nicht so warm und gart, als bie von Caschmir find +). -Rerman war im Perfischen Zeitalter weit mehr cultivirt als gegenwärtig, und es ift wohl um fo weniger zu vermuthen, bag bie bamaligen Bewohner bie Bortheile außer Acht gelaffen haben sollten, bie ihnen ber leichte Absat ihrer Wolle in ben Babylonischen und Versischen Rabriten verschaffen mußte.

Das gegenwärtig fast ganglich unbekannte Ruftenland, von Kerman bis nach ben Indischen Grenzen, be-

<sup>\*)</sup> Pottinger travels p. 229.

<sup>\*\*)</sup> Travernier I, p. 87. Bedmanns Baarenfunde I, 'p. 476.

<sup>\*\*\*)</sup> Pottinger p. 225. Er giebt über bie bortige Schafart genaue Rachrichten. Sie artet anderwarts fogleich aus.

<sup>1)</sup> Pottinger p. 226.

griff man im Alterthum unter bem Namen Gebrofia. Diefer alte Rame aber bat fich verloren, es beißt gegenwartig Defran. Das obefte und unfruchtbarfte aller Perfifchen ganber! Das Ufer bes Inbischen Meers bildet hier bis tief ins Land hinein eine vollige Sandmufte; welche zwar von mehrern Bergftuffen burchschnitten wird, die aber gewöhnlich troden find, und nur wenn in ben nordlichen Gebirgen Regenguffe und Boltenbruche entstehen, schnell zu leiner folden Bobe anschwellen, bag fie bas ganze umliegende gand unter Baffer seten, und alles, was an ihren Ufern fich findet, mit fortreiffen \*). Die Gegend nach ber Inbischen Grenze zu fand Alexanders Armee noch reich an Baumen und moblriechenden Stauden, besonders Myrrhen und Narbus, bie hier in großer Menge und Bortrefflichkeit wuchfen, fo baß bie bas Beer begleitenben Phonicier, bie mit biesen kofibaren Produkten sehr wohl bekannt waren, fie fammelten, und ihre Baftthiere bamit beluben \*\*). Allein biese Spuren ber Begetation verloren fich balb. weiter man nach Beften jog, befto ober murbe bas Banb, und artete bald in eine vollige Bufte aus. Die Mertzeiden ber Wege murben burch ben Wind und ben aufgetriebenen Sand verschuttet, und bie Wegweiser selbst tonnten fich nur nach ben Gestirnen richten. In bem Innern bes ganbes wirb gleichwohl eine Sauptftabt, Pura, erwähnt, bie Alexander nach vielen Gefahmen in 60

<sup>\*)</sup> Arrian, VI. 25.

<sup>4)</sup> Arrian, VI. 22. Auch bas Folgenbe ift aus ihm entlehnt.

### 330 Geographisch : statistische Uebersicht

Tagereisen, von der Grenze der Dritae an, erreichte \*), aber demungeachtet sich aufs neue der Buste anvertrauen mußte, die erst an der Grenze von Carmanien endigte. Während daß er das Innere des Landes durchestreiste, schiffte scine Flotte langs der Kuste unter dem Befehl des Nearchs dem Persischen Meerbusen zu; der uns davon eine so genaue Beschreibung hinterlassen hat, daß auch noch jest ein Seesahrer sich darnach wurde richten können \*\*). Die Bewohner dieser Kuste

- \*) Ich zweisle kaum, bas biese Stabt bas jesige Puhra ist, nach Pottinger p. 169. eine zwar kleine, aber wohl: gebauete Stabt, von vierhundert häusern, mitten in einem Palmenwald; beren Früchte den Einwohnern ein bedeutenbes Einkommen gewähren. Sie liegt auf Pottingers Charte, (ber selbst da war;) 28° d. B. und 60° 15' d. E. von Greenwich. Aus Arrians Erzählung ist klar, daß Alexanider tief in das Land eindrang, um sich Getreibe und Datteln zu verschaffen, die er in der sandigen Wüste nicht fand.
- \*\*) Ueber die Kuften von Gebrossen und Carmanien ist seit ber ersten Erscheinung der gegenwärtigen Untersuchungen durch die Bearbeitung der Schiffreise des Rearch (The periplus of Noarchus dy D. Vincont, Lond. 1798.) ein neues Licht verdreitet worden. Der gelehrte herausgeber nutte dabei die Charten und Plane, welche von zwei Englischen Schifftapitains, die auf Reranstaltung der Offinbissen Compagnie diese Kuften hatten untersuchen mussesen, entworfen waren. Diese Bergleichung der Rachrichten der Brittischen Capitains mit den Berichten des Berschlischers von Alexander ist für den lehtern sehr vor-

waren Bilbe, bie fich faft einzig von Fischen nahrten, und baher ben allgemeinen Namen ber Ichthyophagen trugen. "Nur wenige von ihnen, fagt Rearch \*), trieben eigentlich Fischerei, benn nur wenige baben Rabne; und verfteben bie Sischerkunft; bei weitem bie mehrsten erhalten fie burch bie Ebbe. Einige inbeg maden Rege, bie fie aus bem Baft von Palmen flechten, indem fie benfelben als leinene Stricke breben. Rebe find oft zwei Stabien lang. Wenn bas Meer nun jurudtritt, und bas gand verlägt, fo findet man auf bem Trodenen freilich teine Fische; allein in ben Bertiefungen, in benen bas Waffer fteben bleibt, ift es gang voll bavon, theils von großern, theils von flei-Diefe fangt man alsbann mit Regen. Kleinern und gartern berfelben effen fie rob; bie größern und bartern trodnen fie an ber Sonne, und machen nachher Mehl bavon, wovon fie Brob machen, ober auch Brei baraus tochen. Auch ihr Bieh wird mit getrodneten Rifchen gefüttert; benn ihr gand hat teine Biefen, und tragt tein Rraut. Much fangen fie eine Menge Rrebse, Auftern und Schneden. Salz aber entflebet von felbft in ihrem Banbe, und baraus machen fie Del (?). Diejenigen nun von ihnen, Die ein ganglich wuffes gand, ohne alle Baume und Fruchte, bewohnen, leben einzig von Fischen. Einige wenige inbeg fåen auch etwas, und bedienen fich bes Brobes als bes

theithaft ausgefallen. Man erkennt fast jebe seiner Angas ben wieber.

<sup>\*)</sup> Nearch, ap. Arrian. in Indic, p. 188 etc.

### 332 Geographisch: ftatistische Ueberfiche

Bugemuses; benn die Fische find eigentlich ihr Getride. Die Wohnungen aber machen sie so : die Reichern bedienen sich der Knochen von den großen Seethieren, welche das Meer auswirft, und gebrauchen sie flatt der Balten und Bretter; die Thuren aber machen sie von den breitesten Knochen. Der größere Theil der Urtmern aber baut sich seine Wohnungen aus den Grund der Fische."

Die Lebensart biefes armen Bolks ist noch jest bie selbe, die sie vor zweitausend Jahren war, selbst die Kütterung ihres Viehs nicht ausgenommen \*). Sie machten aus ihren Fischen was daraus zu machen war; und der Besit der größern oder kleinern Anochen und Gräten erzeugte, wie man sieht, bei ihnen bereits einen Unterschied der Wohlhabenheit und der Lebensart, der sich in der Beschaffenheit ihrer Wohnungen äußerte. Das Volk überhaupt ist dasselbe, das gegenwärtig unter dem Ramen der Balluches bekannt ist; und est durch die Reise von Pottinger und Christie angesangen hat aus dem Dunkel hervorzutreten. Es erstreckt sich auch ins Innere des Landes, und die Weschreibung, die uns die Begleiter Aleranders auf seinem Zuge durch jene Gegenden davon machen, ist um nichts einladen

<sup>\*)</sup> Man febe Riebuhrs Befchreibung von Arabien S. 310. und vergleiche bamit Marto Polo bei Ramufio II. S. 60. ber baffelbe von eben biefen Bollern et gahlt. Auch bie neueften Rachrichten bei Morier I. p. 50. ber auch bie Fahrt langft ber Rufte machte, bestätiges baffelbe.

Die Gefangenen, beißt es, batten behaarte Leiber und ihre Ragel waren wie die von wilden Thieren. Sie kleideten fich in die Saute von diesen Thieren und von Kischen. Die Balluches sind auch jest noch ein Raubervolt, und unternehmen formliche Raubzüge. Die Ration theilt fich in zwei Balften, die burch Sprace, Gestalt und Abkunft sich unterscheiben; aber nach ben vielen Vermischungen fich als Gin Bolf ansehn, bie Balluches im engern Sinn, und bie Brahus. Die einen so wenig als bie anbern haben eine Geschichte. Aber sowohl ber Sprache als ber Gestalt nach gehoren bie Balluches ju bem Perfischen, bie Brahus ju bem Indischen Stamm. Sie führen mehr ein hirtenleben, als daß fie feste Bobnfige batten; und theilen fich wieber in eine Menge Stamme, welche unter Dberhauptern ftebn, bie fich um bie Beft - Perfischen und Oft - Perfifden Berricher wenig befummern #).

Jene Durre und Wildheit verlor sich in ben nordlichen Gegenden; die Fruchtbarkeit sing mit den Gebirgen an; und an Gebrosien sließ die Provinz Arachosia (ober Arokage), die stark angebaut und bevolkert war \*\*). Dieß Land machte mit dem der Gebrosier

<sup>\*)</sup> Pottinger p. 53. etc. 270. etc.

<sup>\*\*)</sup> Den Ramen Arokage hat Rennels Charte, nicht die von Kinneir und Pottinger. Ich halte es für das Saravan auf Pottingers Sharte; eine Provinz des jezigen Balluchiffan, mit der hauptstadt Kelat; wovon wir Pottinger die genauern Rachrichten verbanken; Travels p. 264. Es ist auch noch jest die hauptprovinz von Balluchistan. Wenn Pottinger Arachosa weiter nörblich in Candahar suchen

# 334 Geographifche fatiftifche Ueberficht

nur Eine Satrapie aus; und so blieb es auch weter Alexander \*); wiewohl es kaum scheint, daß sich die Perser um jene wüsten Kustenlander und ihre witden Bewohner viel gekummert haben. Wenigstens erscheint der Name der Gedrosier weder in ihren Armeen, noch in dem Berzeichniß der tributpstichtigen Kölker. Sie hatten das Privilegium der Armuth, das einzige, das gegen mächtige und habsüchtige Eroberer einigermaßen schützen kann.

Berschieden von dieser Satrapie war aber das kand ber Zarangäer, ein Theil des gegenwärtigen Sehistan, dessen alter Name sich aber noch in der Hauptstadt Zarang erhalten hat \*\*). Ein großes, mehrmtheils ebnes kant, das gegen Süben durch Gebresien, gegen Norden durch Baktrien, gegen Osim durch Arach ofien, und gegen Westen durch Aria begrenzt wird. Bon letzterem trennt es der große Steppensee Arius ober Zurra; in den sich die keinen Flüsse ergießen, die dieses und die benachbarten kandr bewässern. Es bildete unter den Persern eine eignt

will, so irrt er sicher. Der Marich von Craterus, auf der er sich bezieht, konnte nicht so weit nordlich gehen. Ire chosia mußte sublich an Gebrosien (Mekran) stoßen; ba is Eine Sarrapie mit ihm ausmachte.

<sup>\*)</sup> Arrian. VI. 27.

<sup>\*\*)</sup> Auf Kinneirs Charte heißt sie Dooshak or Zullaba: jedoch mit Beifügung des Namens Zaranga, Sie lag 36 Meilen von herat, am Ilmend; 32° R. B. welches 31<sup>st</sup> trift. Mannert V. S. 71. Man kann also in ihrer Bestimmung nicht leicht irren.

Satrapie\*), und die Bewohner desselben erscheisnen nicht weniger in dem Tributverzeichnisse des Dastius, als in den Persischen Heeren. Sie waren, wie es scheint, eins der gebildeteren Bolker; sie prangten in der Armee des Kerres mit schon gefärbten Gewansdern \*\*); und hatten daher entweder eigne Fabriken, oder standen auch mit Indien oder Persien im Handelssverkehr. Noch jest läuft über ihre Hauptstadt die Castavanenstraße, die von Ispahan aus Candahar führt \*\*\*).

Das Land ber Zarangåer war nach Often zu von den Gebirgen von Candahar begrenzt, die unter dem Namen des Hindu Kow (dem Indischen Caukasus der Griechen) begriffen werden; in deren Nahe mehrere kleine Bolker wohnten, die Dranger und Dragoger, durch deren Land man zog, wenn man aus dem Gebiet der Zarangåer nach Arachotus reisete; Bolker, die um so viel mehr besonders erwähnt werden mussen, da man sie häusig mit den Zarangåern verwechselt hat; ob sie gleich ausdrucklich davon geschieden werden †). Es ist ungewiß, ob sie der Persischen Herrschaft unterworfen waren, oder als freie Gebirgvolker lebten, denn ihre Dürstigkeit und ihr rauhes Land, in dem Alexander nicht weniger von Schnee und Kalte als von Hunder

<sup>\*)</sup> Arrian. III. 25.

<sup>44)</sup> Herod. VII. 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Tavernier I. p. 626. Auf ber Charte von Kinneir biegt sie etwas norblicher ab.

<sup>+)</sup> Arrian. III. 28. Jene Bermechfelung finbet felbft ftatt auf ben Danvillefchen Charten.

## 336 Geographifc ftatistifde Ueberficht

ger litt, scheint fie bavor geschutt zu haben #); und nach bem Untergang ihrer Namen ift es vergeblich, auch felbst burch Bulfe unserer neuesten Charten, ihre Bohnfibe im einzelnen genau bestimmen zu wollen. Dertwurdig aber ift ein anderes kleines Bolk, bas in ihrer Rabe mobnte, und bei ben Griechen unter bem Ramen ber Euergeten (ober Bohlthater) vorfommt, ba es vormale Agriafpen geheißen hatte. Es genoß bas Borrecht, bag es feine Tribute zu bezahlen brauchte, fonbern vielmehr gewiffermaßen feine eigne freie Berfalfung hatte ##). Es war bieg bie Belohnung bafur, baß es einft Cyrus, als er mit feiner Armee in ber Rabe biefes ganbes auf einem Streifzuge gegen bie Romaben in große hungerenoth gerieth, freiwillig brei-Bigtaufend gabungen Getreibe auf Bagen jugeführt batte; wofur es nebst jenem Borrechte auch ben Namen ber Bobithater bes Ronigs erhielt. Go sonderbar biese Nachricht auch vielleicht scheinen mag, so ift fie boch gang ber Perfischen Sitte gemag. Ber fo gludlich ift, bem Konige einen perfonlichen Ge fallen erzeigen ju tonnen, führt ben Titel Boblthater bes Ronigs. Sein Name mirb von ben Roniglichen Schreibern sogleich in bas Berzeichniß ber übrigen eingetragen, und ber Gefalle, ben er bem Rinige erzeigte, erzählt. Er hat als folcher bie größeften Unspruche auf bie Dantbarteit bes Ronigs; benn bie Ehre besselben erforbert es, baß er ibn auf eine

<sup>\*)</sup> Arrian. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Arrian, III. p. 27. cf. Diod, II. p. 222.

glanzende Weise belohnt \*). So war es also ganz der Wurde des Cyrus angemessen, daß er bei einer so aus berordentlichen Veranlassung dem ganzen Volke den Namen seiner Wohlthäter gab; und die Belohnung, die er daran knupste, war nach Persischen Begriffen von diesem Titel unzertrennlich.

#### 5. Perfifches Indien.

3d habe jest meine Gefer bis zu ben offlichsten Provinzen bes Perfischen Reichs, und zu ber Rabe Inbiens geführt; aber auch ein Theil biefes Banbes geborchte ber Perfischen herrschaft, und bilbete eine Satrapie. Allein bie Grengen verlieren fich bier in ein zweifelhaftes Dunkel, und es ift unmöglich bierüber ein belleres Licht zu verbreiten, wenn man nicht biefen Untersuchungen jugleich einen weitern Umfang giebt, und über ben ganzen Theil von Indien, ber bereits bamals aus bem Dunkel hervorgetreten mar, ober am Ende bes Perfischen Reichs baraus hervortrat, biefelben verbreitet. Der Rame Derfifches Inbien foll baber nicht sowohl bas ben Perfern untermorfene, als vielmehr bas ihnen bekannte In-Dien bezeichnen, insofern es mit ihnen in Berbindung stand, und zu ber geographisch - statistischen Uebersicht ihres Reichs gebort. Die allgemeine Untersuchung über

<sup>\*)</sup> Brisson p. 194. Roch jest eine ahnliche Sitte! Lohn für ben ber bem König eine gute Rachricht bringt. Morier II. 103 Decren's hift. Schrift. Th. 10.

bas alte Indien behalten wir einer eignen Abtheilung biefes Werks vor.

3mei Bemerkungen muffen aber nothwendig vorausgeschickt werben, ohne welche bie folgende Untersuchung nicht übersehen werden kann.

Erftlich: Wenn von bem alten Indien bie Rebe ift, fo barf man hier nicht an gang Sindoftan, fondern gunachst nur an ben nordlichen Theil beffelben, ober bie Banber amifchen bem Inbus und Ganges, benken; wiewohl bamit nicht gesagt seyn soll, bag von ben übrigen Theilen, besonders ber Beftfufte ber biefseitigen Salbinfel, gar feine Renntnig vorhanden gewesen sey. Bon jener Seite brangen bie Bolfer, benen wir bie erften Renntniffe von Indien verdanken, bie Perfer und Griechen, in baffelbe ein; alfo mußte auch naturlich biefer Theil querft aus bem Dunkel bervortreten. Die ganber am Ganges bleiben noch faft ganglich unbefannt; nur in weiter Ferne ichimmert bort bas große Reich ber Ptafier, gleich oberhalb bem jehigen Bengalen. Je weiter aber nach Beften, je naber bem Indus, besto beller wird bie Aussicht; und fo entfteht also von selbst bie Folge, bag gerade bie gander, von benen wir jest am wenigsten wissen, im Alterthum bie befannteften maren.

Bweitens: Die westlichen und nordlichen Grenden von Indien waren damals nicht bieselben, die sie gegenwärtig sind. Die westliche nicht der Fluß Indus, sondern vielmehr eine Gebirgkette, die unter dem Ramen des Kho, (woraus die griechische Benennung des Indischen Caukasus entstand), sich von Bak

trien bis nach Defran ober Gebrofien beruntergiebt. Gie folieft bie Reiche von Canbabar und Cabul, bas jegige Dft- Perfifche Reich, ober Afghaniftan, ein; bie also als ein Theil bes alten Inbiens betrachtet werben; und weiter fublich bas wenig befannte gand ber Arabi und ber Saure, bas an Gebrofien fiogt, und unter bem eben ermahnten Namen bereits im Alterthum vorkommt \*); uber welches in ben letten Jahren burch bie Reisen von Pottinger, fo wie über bas fruber ermabnte burch Elphinfton ein belleres Licht verbreitet ift. Diese westliche Grenzbeffimmung ift auch ftets bieselbe geblieben; erft burch bie Eroberungen von Rabir-Schah ward ber Indus bie Scheibung \*\*). Richt weniger war auch bas alte Inbien nach Norden zu erweitert. Das ganze Gebirgland oberhalb Cafdmir, Babagichan, bas Belur-Band, bie weftlichen Grenzgebirge ber kleinen Bucharei ober Rlein Tibet, ja auch felbst noch die Sandwufte Cobi, fo viel man bavon fannte, wurden zu Indien gerechnet. Bon biefen lettern ganbern wird unfere Untersuchung ausgeben muffen. Eciber! ruht nur gegenwartig auf biefen noch ein Dunkel, bas fich burch Die Rachrichten neuerer Erbbeschreiber und Reisenden febr wenig aufklaren lagt. Denn je weiter fich feit ber Entbedung bes Seewegs nach Offindien ber Sanbel von ihnen entfernte, besto mehr entzogen sie fich auch

<sup>4)</sup> Die Arabitae und Dritae bes Arrians. Man febe Arrian VI. 21, etc.

<sup>\*\*)</sup> Rennel Memoir, etc, p. XIX.

ben Blicken bes Occibents. Auch Alexander, den sein Weg von Baktra auf Taxila oder Attock weiter südlich führte, kam nicht zu ihnen; und man sieht sich daher auch vergeblich bei seinen Geschichtschreibern nach Nachrichten über sie um. Allein zwei der ältesten Schriftsteller kannten sie genauer, Herodot und Ctessiaß; und sie werden unste Führer sein.

Der erfte, nachbem er einige Berichte über bie fublichen Inder jenfeit bes Indus bis nach Guzerat gegeben hatte, (auf bie ich nachher zurudtommen werbe), sett Kolgenbes binzu \*): "Es giebt andere Inder, welche an die Stadt Caspatyrus, und bas ganb Paftpifa, (bie Stadt und bas Reich Cabul). grengen. Diefe mohnen ben übrigen Inbern gegen Morben, und haben eine abnliche Lebensart wie bie Baltrier, (ihre Nachbarn). Auch find biese bie ftreitbarften unter ben Inbern; und fie find es auch, welche bas Golb zu hohlen pflegen. Denn in biefer Gegenb trifft man eine große Sanbwufte. In biefer Sandwufte find Ameifen, kleiner wie hunde, aber großer Man fieht bergleichen bei ben Perfifchen wie Kuchse. Ronigen, bie von borther gebracht find. Diefe Thiere graben fich in bie Erbe, und baufen ben Sand auf, fo wie die Ameisen bei ben Griechen; ber aufgebaufte Sand aber ift Golbsand. Nach biesem Sande gieben bie Inder in bie Buffe; indem fie jeber brei Cameele, zwei mannliche und ein weibliches, ein Folen zu Daufe bat, in ber Mitte, neben einan-

<sup>\*)</sup> Herod. III. 102-106.

ber binden. Wenn sie aber in die Gegend kommen, so füllen sie ihre Sacke mit dem Sande; und eilen so geschwind sie können zurück, denn die Ameisen, wie die Perser sagen, verfolgen sie nach dem Geruch. Das weibliche Cameel läuft aber am geschwindesten, weil es an sein Junges denkt. So erhalten, nach der Versicherung der Perser, die Inder ihr mehrstes Gold. Das Gold ist aber dort in unermeßlicher Menge. Einiges wird gegraben, anderes von den Flüssen weggespült; noch anderes auf die eben beschriebene Weise gewonnen."

Herobot hat die Lage biefer goldreichen Bufte so genau bestimmt, daß man nicht darin irren kann. Die Inder, in deren Nachbarschaft sie sich sinden, wohnen nahe bei Baktra und Paktyika, nordlich von den andern Indern, also offenbar in den Gebirgen von Klein Tibet, oder der kleinen Bucharei; und die Sandwüste in ihrer Nachbarschaft kann nach der ganzen Lage keine andre seyn, als die Büste Cobi, die gerade durch ihre Sebirge begrenzt wird.

Daß biese Nachrichten bes Schriftstellers aber auf biese Bufte passen, ist keinem Zweisel unterworfen. Es ist bereits oben bemerkt \*), baß bie hohe Sebirgkette, bie sie begrenzt, außerst reichhaltig an Goldadern ist; und so wie die Strome, die von berselben nach Westen zu burch die große Bucharei fließen, Goldsand mit sich suhren, so thun es auch die Steppenssusse, die nach

<sup>\*)</sup> S. oben S. 90. 102.

## 342 Geographifch: ftatiftifche Ueberficht

Often zu ihren Lauf nehmen, und sich entweber in dem Sande, oder auch in inländischen Seen verlieren. Und wer weiß nicht, daß das benachbarte Tibet ein reiches Goldland ist? Wenn gegenwärtig jene Flusse weniger goldreich sind, so kann uns dieses nicht wundern. Denn wo das Gold nicht gegraden, sondern blos weggeschwemmt wird, muß es allmählig abnehmen. Gleichwohl sührten die Caravanen aus jenen Gegenden noch im vorigen Jahrhundert Goldsand nach Sibirien; und eben dieß erzeugte unter Peter dem Großen die mißlungene Unternehmung zu der Aussuchung jener vermeintlich reichen Länder, die doch wenigstens für die Erdfunde nicht ohne Nugen blieb, wenn auch die Finanzen keinen Bortheil daraus zogen \*).

Auch die Erzählung des Herodot von den goldgraben den Ameisen kann für den, der den Orient kennt, nichts Befremdendes haben. Es kann seyn daß biese Sage einen historischen Grund hat, und eine Thierart, die dem Hamster gleich sich in die Erde gräbt, dazu die Veranlassung gab \*\*); es kann auch

<sup>\*)</sup> Man sehe die lehrreiche und vortreffliche Erzählung davon in Ruller's Samml. Russ. Gesch. IV. S. 183. x. und vergleiche Baucs Memoir etc. p. 176. etc.

<sup>\*\*)</sup> Daß unter biefen Ameisen teine eigentliche Ameisen, sonbern größere Thiere mit Fellen zu verstehen senn, wird außer bem Bericht bes herobot noch tlar aus bem bes Megasthenes bei Arrian. Ind. Op. p. 179. ber bie Felle in Indien sah, die größer als Fuchsfelle waren. Graf Beltheim in seiner Sammlung einiger Auffahe B. 11. S. 268. 12. hat die sinnreiche Idee ausgeführt bas

feyn, bag es bloge Dichtung ift. Wer wird es wagen hier entscheiben zu wollen, ba wir die Naturgeschichte bieses ganbes fast gar nicht kennen? Auch verschweigt Berobot seine Quelle nicht; er sagt zu wiederholten malen, er babe es bon ben Perfern gebort; und wenn er außerbem noch hinzuset, bag man bei bem Berfischen Konige ein folches Thier gezeigt habe, fo wird jene erfte Bermuthung daburch noch mahrscheinlis cher. - Bare bieß aber auch nicht, so erinnere man fich, baß wir uns bier in bem gabellanbe bes Drients befinden, mo alle bie Bunberthiere berftammen, welche wir bereits oben haben kennen lernen. Gine Caravanenlegenbe, wie man fie fast von jeber Bufte, und auch noch in viel fpatern Beiten vorguglich von biefer Bufte bort \*), tann in folden Gegenben nicht unerwartet fenn.

Die Indischen Nachrichten bes Ctefias beziehen fich gleichfalls größtentheils auf eben biefe norblichen Gebirglander bis nach Tibet bin, und mit Gin-

bier eine große Golbmafche gewesen fen, bei ber man fich ber Belle ber bortigen guchfe (Canis Corsak Linn.) be: bient habe; die sich in Menge bort aufhalten, und fich in in die Erbe graben; und baraus bie Sage entstanben Wenn die Bermuthung anq etmas icheinen mochte, fo verbient fie boch alle Aufmerkfamkeit, da fie ber Raturgeschichte bes Lanbes entspricht. Die eigene Anficht neuerer Reisenben tunn Austunft geben.

<sup>.)</sup> Man febe bie Ergablungen bes Darto Polo, ber fie bereifete, bei Ramusio 11. p. 12.

## 544 Geographisch: statistische Uebersicht

schluß von diesem, ober bas Indische Fabelland. Aus diesem Gesichtspunkt muß man sie betrachten, wenn man sie gehörig wurdigen will. Sie enthalten Data, die für den Naturhistoriker und den Geschickforscher des Handels, so wie der Menschheit überhaupt, von der größten Wichtigkeit sind, und gewiß wird vieles von dem, was noch dunkel bleibt, und bloßes Mährchen scheint, in der Folge sich aufklären, wenn einst ein Pallas oder Humbold diese Gegenden bereiset\*)! Ich werde auf das, was Ctesias von ihren Produkten sagt, bei einer andern Gelegenheit zurücksommen, und beschränke mich hier blos auf einige Bemerkungen, die

\*) Es ift ein migliches Geschaft, Mabrchen auf Babrbeit gurudführen zu wollen. Aber oft schimmert boch bie Babr: beit zu bell burch. Bei einigen bat fie ichon Wilford Asiat. Research. 1X. p. 65. 2c. gezeigt ; felbft bei einem ber albernften, von Menfchen bie in Inbien leben obne anbere Ausleerungen, als burch ben Urin zu haben. Es find Fafire, fenn wollenbe Beilige, bie nur von Milch leben; und bas Gerinnen burch Brechmittel ju verhindern wiffen. Andere Beispiele tann man bei ihm nachlefen; einis ges wirb auch noch unten vorkommen. hier nur noch Eins! Rann man in bem, mas man aus Cteffas bei delian, Hist. Amin. IV. 41. von bem folafbringenben Mittel liefet, bas ber Perfifche Konig von bem Inbifden gum Gefchent erhielt, bie altefte Rachricht über bas Opium vertennen? Mehrere jener Sagen finben fich nach Bilford in ben Puranas; und tamen alfo aus Inbifder Quelle. Ueber bic Berfifd : Inbifden Ramen bei Stefias f. unten bie Beilage von Enchfen, hinter bem folgenben Theile,

fich auf bie Geographie, und bie Lebensart ihrer Ginwohner, beziehen.

Dag Ctefias von biefen ganbern rebe, beweifen bie lokalen Bestimmungen, bie er anführt, ausbrucklich. Seine Inder find Rachbarn ber Baftrier \*); fie wohnen burchaus auf hoben Gebirgen \*\*); theils um bie Quellen bes Inbus ###), theils oberbalb berfelben +). Es fann alfo feinem 3weifel unterworfen senn, daß er von eben den nordlichen Grenglanbern Indiens, die wir unter ber Benennung von Groß und Rlein Tibet und bem Simmalajah Gebirge begreifen, spricht. Jeboch foll baburch teinesweges behauptet fenn, bag er nur allein und ausschließend von ihnen rebe, und Alles mas er von Inbien fagt auf fie gebeutet werben muffe. Bir haben von feinen Inbischen Nachrichten burch Photius nur burftige Auszuge, bie ohne Ordnung gemacht find. Es kann also sehr aut senn, bag in einzelnen berfelben von füblichern Theilen von Indien die Rede ift; aber bas Meifte paßt gewiß auf jene Gegenben.

Diese Nordlander werden von mehrern Bollerschaften, verschieden an Farbe und Sprache, bewohnt. Es giebt unter ihnen weiße oder boch beinahe weiße Inder, beren Ctesias felber einige am Persischen Hofe, zwei Beiber und funf Manner, sah 77). Andere hingegen

<sup>\*)</sup> Ctes. ap. Ael. Hist. Anim. IV. 27.

<sup>&</sup>quot;) Ctes. Ind. 12. 20.

<sup>•••)</sup> Ctos. L. c. 21.

<sup>†)</sup> Ctes. I. c. 24.

<sup>++)</sup> Ctes. I. c. 9.

## 346 Geographisch: ftatistische Ueberficht

haben eine bunklere Farbe, wie sie uns in jenen Gegenben einer ber neueren Indischen Reisenden beschreibt \*).

Auch über die Seft alt ber bort wohnenden Mensichen sinder fich eine Menge Nachrichten bei ihm, die ins Wunderbare und Abentheuerliche getrieben sind, wie z. B. Bollerschaften von Iwergen, mit Hundsköpfen, mit Schwänzen zc. Freilich sind bas fabelhafte Sogen; aber es sind acht-Indische Sagen; benn sie kommen zweitausend Jahre später fast Wort vor Wort wieder bei Marko Polo vor, ber eben diese Segenden bereisete \*\*).

Seine Inder beschäftigen sich durchaus mit der Biehzucht, besonders aber mit der Schaafzucht. Ihre Ziegen und Schaase sind größer als die unfrigen. Bon letzern aber giebt es auch bei ihnen die Gattung mit dem breiten Fettschwanze, die dem ganzen Orient eigen ist \*\*\*). Mit diesen zahllosen Schaasheerben war

<sup>\*)</sup> Forster Travels etc. p. 227.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Ctes. Ind. cap. 11. 22, etc. mit Marto Polo bei Ramusio Vol. II. p. 52. 53.— Marko Polo ers
zählt bort zugleich, baß die Inder felber ausgestapste
Monstra der Art ind Ausland schiekten, um den Glauben
an diese Dinge zu erhalten und zu nugen. Wäre dieser
Betrug alt, so ließen sich daraus die Bersicherungen gries
chischer Schriftsteller erklären, die jene Indischen Wunderthiere in den Sammlungen der Persischen Könige ges
sehen haben wollten. Ueber die Hundsköpfe sehe man
Wilsord. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. Ind. cap. 13. 22. 24.

auch der westliche Theil des Paropamisus bedeckt, über den Alexander ging. Es wuchs hier das im Alterthum so berühmte Kraut Silphium, durch dessen Genuß die Schaase hier so außerordentlich gediehen \*); und süber welches die Nachrichten der neuesten Reisenden ein so helles Licht verbreiten \*\*). Wenn man sich erinnert, daß die seinste Wolle auch noch gegenwärtig aus Tibet und den Gebirgen kommt, die Caschmir begrenzen, so erhalten diese Nachrichten dadurch zugleich eine höhere Glaubwürdigkeit und größeres Interesse.

Der Werth bieser Wolle warb burch die kostbarsten Farbereien erhöhet. Mehrere Farbewaaren, besonders aber die Cochenille, waren ben ihnen zu Hause; und es kamen Gewänder aus ihrem Lande von so hoher Schönheit, und so wunderbarem Glanz, daß die Persischen Könige selber sie zu tragen pflegten \*\*\*).

Es giebt beträchtliche Seen in ihrem ganbe, besonbers Einen, auf bessen Dberfläche Del schwimmt, bas abgefischt, und zu ben Speisen gebraucht wird †).

Reben ber Biehzucht leben fie zugleich von ber Jagb. Sie bedienen fich bazu nicht ber hunde, sondern ber

<sup>\*)</sup> Arrian. III. 28. G. oben G. 306.

<sup>\*\*)</sup> Außer ben Rachrichten über bie Assa foetida bei Pottinger oben S. 306. vergleiche man vor allen bie bei Elphinstons Account of Cabul p. 302. wo eine genaue Beschreibung ber Pflanze, und ihrer Bichtigkeit für ben Indischen Handel, gegeben wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. Ind. 21. cf. Aelian. Hist. Anim, IV. 46.

<sup>4)</sup> Ctes. Ind, cap. 11.

Raubvogel, ber Falten, Sabichte und Abler; eine Sitte, bie nachmals über einen großen Theil von Ufien fich verbreitet hat \*).

Ungeachtet bes vielen Sonberbaren, bas uns Ctefias von ber Geftalt diefer Bolfer ju ergablen weiß, werben fie boch nicht als Wilbe, sonbern burchaus als bie gerechteften, b. i. gefittetften unter ben Denfchen beschrieben \*\*). Sie treiben Handel, indem sie theils ihre fostbaren Gewänder und ben Ertrag ihrer Beerben versenden, theils bas Electrum, ein Harz, bas fie von ben Baumen sammlen, auf welchen fich auch bas Infect finbet , aus bem bie Cochenille bereitet wirb \*\*\*), gegen Brod, Mehl, und Kleiber aus Baumrinde vertauschen. Much' taufen sie Schwerdter, beren sie sich ju ber Jagb bebienen, nebst Bogen und Pfeilen. Denn fie find febr geschickt im Bogenschießen, und im Rriege nicht au bezwingen, weil fie auf hohen und unerfleiglichen Gebirgen wohnen +).

So intereffant und belehrend auch biefe Nachrichten find, so muß man sich boch billig wundern, daß ber ber genauen und ausgebreiteten Renntniß, bie man von biefen Grenzgebirgen Inbiens hatte, boch gar teine bestimmte Nachricht von bem burch ben ganzen Drient so berühm-

<sup>\*)</sup> Ctes. Ind. cap. 22. cf. Ael. 1, c. IV. 26.

<sup>\*1)</sup> Ctes. Ind. c. 8.

<sup>\*\*\*) 3</sup>d bin nicht gewiß ob es die Weftindische Cochenille ift; cf. Wilford Asiat. Research. L c.

<sup>+)</sup> Ctos. 1. c. 22. - Ueber bie Cochenille und bie fibri: gen Baaren f. unten ben Abschnitt über ben Babylo: nifden Banbel.

ten Thale von Caschmir vorkommt, bas sich in ihnen Nur mit Wahrscheinlichkeit kann man einige finbet. bunkle Spuren in bem Berichte bes Ctessas babin beuten: benn Alexander und seine Nachfolger kamen nicht in jene Gegenben, und herobot hatte nichts bavon gebort. Bielleicht bezieht fich barauf feine Nachricht von ben gang weifien Indern mitten in jenen Gebirgen, vielleicht auch die Fabel von ben Pferben bon ber Große ber Schafe und Widder \*); benn biese Thiere werden nebst ben Ziegen bort auch zum gaftragen gebraucht; vielleicht auch bie Sage von bem See, auf bem Del schwimmen foll: benn bie einzigen Seen, Die wir jest in biefen Gegenben kennen, finden fich in jener ganbschaft. Aber mehr als bieß Alles spricht bafur bie Nachricht von ben schon gefarbten Gemanbern, bie aus jenen Gegenben tamen; pon fo prachtigen Farben und fo wunderbarem Glanz daß felbst bie Perfischen Konige sie trugen. Denn worauf konnen wir bieß naturlicher beziehen, als auf jene koftbaren Gewebe, bie unter bem Ramen ber Caschmir Shawls noch jest ber gesuchteste Schmuck nicht blos bes Decibents, sonbern auch noch mehr bes Drients find: mo bie bobern Classen bes Mannlichen Geschlechts ihrer noch mehr als bie bes Weiblichen beburfen. Das bobe Alterthum, auf welches bie Bewohner von Cashmir Unfpruch machen, erhalt baurch eine Bestätigung \*\*).

€

<sup>&</sup>quot;) Ctos. Ind. cap. 11. Die weiße Farbe ber Cashmirer bezeugen Tiefenthaler I. S. 28. und Bornier II. p. 282.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben Berichten bes Ajeen Acbari, führen fie bie Reihe ihrer Konige bis über 4000 Jahre gurud.

# 350 Geographischestatiftifche Ueberficht

Die Persische Herrschaft indeß erftreckte fich nicht bis bebin; und bie Lage bes gludlichen Thale, - ber Name, unter bem bieß Feenland im ganzen Drient be-Fannt ift, - fcute feine friedlichen Bewohner Sabrhunderte lang vor der Theilnahme an ben Revolutionen, Die bas übrige Affen erschütterten \*). Gine Rette unübersteiglicher Schneegebirge schließt baffelbe rund berum ein; und lagt nur noch neben ben Ufern bes Behub-Stroms, ber es burchfließt, ein Paar schmale Bugange Der Boben biefes Thals ift ein Geschent bes Muffes, ber einftens lange bier ftagnirte, und bas gange Thal zu einem See machte, bis er fich endlich nach Suben einen Ausgang bahnte, burch ben er feinen Beg jum Indus fand. Der Schlamm, ben er gurud. ließ, bilbete ben Grund, ber mit einer uppigen grucht barteit, gleich bem Boben bes Rilthals, ben Reiß ber Bewohner lohnt. Die periobischen Regen, welche bas übrige Inbien überschwemmen, erreichen Caschmir nicht wegen ber Bobe ber Bebirge; nur leichte Gemolte, bie sich bis zu ber obern Atmosphäre erheben, überfteigen fie; und bilben, indem fie in gelinden Schauern herabfallen, ungahlige Caftaben, bie auf allen Seiten von der hohen Romantischen Felsenmauer in bas Thal berunterfturgen, und ihren Eribut bem Strom gollen, ber es in ber Mitte burchfließt. Durch bas Gigenthum-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche für das Folgende Bernier II. p. 292. der zuerst eine genauere Beschreibung von diesem Abal gabi ferner Forster Travels p. 225. etc. Und Rennel Memoir etc. p. 142, etc. (britte Ausgabe).

liche feiner gage geschütt, leibet es weber von ber hite bes flachen Inbiens, noch von ber Ralte ber benachbarten Gebirge; fein reicher Boben erzeugt alle Fruchte bes gemäßigten Climas; und mitten unter bem Bechfel ber Sahrskeiten bluht bort ein ewiger Fruhling, wie ihn in nordlichen himmelsgegenden nur bie Phantafie ber Dichter erschuf!

Wenn aber auch Caschmir außerhalb ben Grenzen, wenn auch nicht ber Perfischen ganberkunde boch ber Perfischen Berrschaft lag, so wird es boch feinem 3meifel unterworfen senn, daß bende fich in die Rabe bestelben erstreckten. Es ift ausgemacht, bas bie Inber, welde ben Perfern ben Tribut in Golbstaub entrichteten, nabe Nachbarn beffelben waren; und bie große Summe bieses Tributs, - jahrlich brei hundert und sechzig Talente, - macht es begreiflich, was aus ben Nachrichten von Berobot und Ctefias erhellt, bag zahlreiche Caravanen von Inbern mit ihren Cameelen in die Bufte gogen \*), bie wahrscheinlich bamals reicher an Golbsand war, ale fie es gegenwartig ift. Schon bas bieber Gefagte aber lehret, und die Folge dieser Untersuchungen wird es noch weiter zeigen, baß biefe ganber fur bie Geschichte bes Sanbels und bes Berkehrs ber Bolfer nicht weniger interessant, als überhaupt für bie Geschichte ber Cultur ber Menschheit finb.

\*) Rach Ctefias Bericht waren es Schaaren von mehrern Maufenben. Ctes. ap. Aelian. Hist. Anim. IV. 26. -Die weitere Untersuchung über ben Gang biefes Banbels felbft bis ins oftlichfte Afien f. unten in bem Abichtitt aber ben Banbel ber Babylonier,

Daß ein beträchtlicher Theil ber bisher beschriebes nen Norblander ber Perfischen Berischaft unterworfen mar, leidet feinen 3meifel; bereits ben Berodot erfcheint dieß nördliche Indien als eigne Satrapie #); auch ben Spatern gewöhnlich unter bem Namen Paropamifus, bes Grengebirges von Inbien, vor-Fommt, ber ihm auch nach ben Zeiten Alexanders blieb #\*). Allein eine genaue Grenzbestimmung muß man hier nicht erwarten. Es ift bereits aus anbern Benfpielen befannt, wie schwankend bie Perfische Herrschaft überhaupt in Bebirglandern, felbst in ber Mitte ihres Reichs, mar; wie viel mehr mußte fle bieß in biefen entfernten Gegenden feon!

Nicht weniger als biese Norblanber verbienen bie Beftlanber bieffeits bes Indus, von bem jegigen Cabul und Candahar an, bis herunter ju ber Dunbung bes Muffes, die aber im Alterthum ftets zu Indien gerechnet werben, unfre Aufmerkfamkeit. Sie wurden querft unter ber Regierung bes Darius Spftafpis bekannt, ber, als er einen Bug in jene Gegenben unternehmen wollte, fie vorher durch einen Griechen Schlar untersuchen ließ, ber ben Indus hinabschiffen mußte \*\*\*). kamen alsbann unter Perfische Herrschaft, (benn Darius führte jenen Jug wirklich aus), und bilbeten entweber eine eigne Satrapie, ober wurden vielmehr zu Nordinbien ober Paropamisus geschlagen +). Allein bie weitern

<sup>\*)</sup> Herod. III. 94.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. VI. 15. und öfterer.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, IV, 44,

<sup>+)</sup> Horod. II. cc. Alexander bestimmte als Grenzen ber

Berbaltniffe ber Verfer mit biefen ganbern laffen fich aus Mangel an Nachrichten nicht historisch genau entwickeln; es liegt schon in ber Natur jener großen Reiche, baß bie fernsten Grenzprovinzen balb mehr bald weniger abbangig find; und ba feit bem Unfange ber Kriege mit ben Griechen, ben Aegyptern und ben Scothen, bie Sauptrichtung ber Perfischen Macht fast beständig nach Beften ging, fo konnten fie fich um fo viel weniger um bie oftlichen Grenglanber befummern.

Erft bei bem Untergange bes Perfischen Reichs, als Merander in iene Gegenden einbrang, wird es hier beller #). Die nordliche Balfte bis jum Guraeus (Ra-

Satrapie Paropamisus im Guben ben Fluß Cophenes, ber fich unterhalb Attock in ben Inbus ergießt. Arrian. IV. 22. Bielleicht war bieß icon bie alte Verfifche Grenzbestimmung; freilich ift bas aber ungewiß.

\*) Wenn gleich burch bas wichtige Wert, und bie vortrefliche Charte, von Elphinfton ein helleres Licht über biefe Gegend verbreitet ift, fo bleiben boch in ber Specialgeos graphie bei ber Bergleichung mit Arrian bier Ungewißbeiten übrig , ba bie Lagen ber Stabte von ihm nicht genau bestimmt finb. Die Geographie bangt bier an ben gluffen, bie fich von Beften tomment in ben Indus ergießen. Der Bamtfluß auf Elphinftons Charte ift ber Cabul, ber pon 28. nach D. fliegenb unter 340 10' in ben Inbus fallt. Er nimmt auf ben Punfchir, ben Togow, unb ben bebeutenbsten ben Rameh. Die Fluffe bie fublich vom Cabul in ben Inbus geben, find von teiner Bebeutung. man Arrians B. IV. mit Elphinftone Charte vergleicht, fo ergeben fich meines Erachtens folgenbe Refultate, Mleranber geht in gehn Tagereifen von Battra über ben Inbi-Peren's bift. Schrift. Th. 10. 3

meh), und von ba bis jum Flug Cophenes (Cabul) war bamals ein ftart bevollertes ganb; wo mehrere In-

fchen Cautafus (Kow) nach Meranbrien am Paropamifus. Das bies nicht bas jebige Canbabar fenn tann, bas um bas Doppelte entfernt gewesen mare, ift icon von Rannert V. 23, bemerft. Inbes lag unfer Meranbrien am füblichen Auf bes Gebirgs, und zwar nach Dieder. L. XVII, an ber großen Sanbelsstraße von Medien. suche es baber in bem jegigen Cabul ober in beffen Rabe, bas biergig Meilen von Battra entfernt ift; und balte es zugleich für bas Caspatyrus bes herobot; ba Alexanbrien offenbar nur ein fpater gegebener Rame mar; und feines: wegs eine gang neue Stabt bezeichnet. Dann ging Alexan: ber bis an (nicht über) ben Blug Cophenes; und lief bie Fürften fublich von biefem Flus, wie ben Tarilas, ju fich tommen. . Fur ben Cophenes halte ich ben Klus Cabul. Dit einem Theil bes Beers ichictte er nun ben Sephaffion über ben Cophenes burch bas Land bes Taxilas nach bem Indus, um bei Aarila (Attod) ben Uebergang vorzuberei: Er felbft feste einen Satrapen in Alexandrien (Sa: bul), folug ju ber Satrapie alles land vom Paropamifus bis zu bem Fluß Cophenes; und nahm feinen Beg oftlich in bas Gebirge gur Bezwingung ber bortigen Boller unb Er tommt zuerft an ben Muß Choes, nach meiner Meinung ben Punfchir bei Elphinfton; burch ein ranbes land; fest über biefen, und tommt gu bem Riuf Gua: fpla, bem Togow; und von ba ju bem großen Fluß Cu: raus; ber nur mit Dube paffirt werben tonnte. Diefer ift ber Rameh. Er ging über biefen und augleich über ben Cabul, wo fich beibe vereinigen; und fand bier die Samt ftabt Maffaga, in ber Gegenb bes jebigen Defchamer (mo Elphinfton ben hof fant); und ging von ba über Pencela bische Bolkerschaften, die entweder ganzlich unabhängig, oder auch bloße Schutzerwandte der Perser waren, unter ihren eigenen Fürsten oder Rajahs ihre Wohnsitze hatten. Bereits Herodot kennt hier die Landschaft Pactyica, und die Geabt Caspatyrus #), die ich für Cabul halte, von wo aus Schlar seine Schiffsahrt begann ##). Unter den hier wohnenden Bolkern waren

(Pehkely) nach bem Indus, wo er von Dephaeftion bei Taxila die nothigen Anstalten zum Uebergange gemacht fand. — Leicht kann bei so schwankenden Angaben Bess schiebenheit der Meinungen entstehn; ich habe nur das mite theilen wollen, was nach der Bergleichung mit Siphine kons Sharte, die hier Autorität ist, mir das Wahrscheins lichste dünkt. Das Flußspstem auf Rennels Sharte (Memoir to a map of Hindostan p. 65.) ist nicht ganz dasselbez weil bei ihm der Guräus unmittelbar dei Attock in den Indus fällt. Es entstehen daraus zwar einige Verschiedens heiten, die jedoch nur für die genaue Bestimmung des Marsches von Alexander von einiger Bedeutung sind. Auch Rennel seht das Alexandrien am Paropamisus in die Gegend von Cadul; nur Morier weiter westlich bei Bas mian.

#### \*) Herod, IV. 44.

Se heißt zwar, Caspatyrus habe am Indus gelegen; allein die Ficisse, die nordlich sich in den Indus ergießen, und aus deren Bereinigung er eigentlich entsteht, konnten leicht mit ihm verwechselt werden. Auch der Glaube des Serodot, der sich auf die Rachrichten des Schlar gründete, daß der Indus von Westen nach Often sließe, Herod. IV. 44. könnte diese Meinung bestätigen. Denn dieser Irrethum erklärt sich von selbst, so balb man annimmt, Case

# 356 Geographifd : fatiftifde Ueberficht

bie Aftacener und Assacener bie machtigsten \*). "Sie waren aber sammtlich weber so groß und so tapser, noch so schwarz von Farbe, als die Bolter jenseit bes Indus. Einst hatten sie ben Assvern, (wahrscheinlich ben Mebern) gehorcht, als aber-bie Perser sich ber Herrschaft bemächtigten, hatten sie Cyrus Tribut bezahlt\*\*)." Sie besaßen sämmtlich sesse Städte; in dem Lande ber Assacener sand sich Nassaca, die Hauptstadt, die sehr volkreich war, und eine andere große Stadt, Peucela, (Pehkely,) unweit dem Indus. In dem Gebiet der Andern lag Bazira, (Bijore,) Arigaus, (Irjab,) und der sesse Felsen Aornus. Auch wohnte in diesen Gegenden ein Bolt von anderm Stamm,

patyrus habe am Gureus (Kameh) gelegen, und her robot nenne biesen Fluß ben Indus. Auch der Rame ber Landschaft Paktyika, in der jene Stadt lag, scheint sich in Pokua dei Cabul erhalten zu haben. Ich suche daher Paktyika weder in Pehkely mit Rennel, (welsches bei den Alten Peuceliotis hieß), noch in Basdagshan mit Gatterer; ob ich gleich nicht in Abrede sen mill, daß sich die Grenzen von Paktyika, so wie die des jezigen Cabul, sehr wohl nördlich dis Badagshan, und südlich dis Pehkely, erstreckt haben können. Es seht und hier an genauern Bestimmungen, aber es ist schwagenug gewonnen, daß man nicht viel irren kann.

<sup>\*)</sup> Aerian. IV. 25. etc. Aus ihm find auch die nachfolgenben Data entlehnt, cf. Rennel Memoir to a map of Hindostan p. 171. etc. und die Charte zu p. 201.

<sup>&</sup>quot;) Arrian, Ind. Op. p. 169.

bie Ryfåer, worauf wir unten gurudtommen werben; bie nicht unter ber Regierung eines Rajah ftanben, fonbern eine freie Berfassung hatten. Uebrigens trieben alle biese Bolker neben bem Aderbau Biebzucht, besonbers Rinbergucht. Alexander erbeutete bort über 200,000 Rinber; und zwar von einer so ausgezeichneten Rasse, baß er eine Anzahl berfelben nach Macedonien schickte, um bie bortige Biehaucht baburch zu verbeffern \*).

3ch will hier bas Gebächtniß meiner Leser mit ber Aufzählung ber Ramen mehrerer kleinen Indischen Bolfer, bie bier wohnten, wie ber Afpier, Ehurder, Guråer, und anderer, nicht beschweren. Jebes berfelben liefert und wieber baffelbe Gemalbe, und bei jebem nimmt man es wahr, bag man fich Indien nabert. Ihre Sitten und ihre Gewohnheiten zeichnen fie nicht minber als ihre Karbe von ben westlichen Bolfern Affens Ihre Urmeen befteben großtentheils aus Rugvolt; nicht wie bie Romabenbeere aus leichter Reuterei; man trifft unter ihnen auch schon Clephanten, gum Stagt nicht weniger, als jum Rriege abgerichtet, wiewohl nur in geringer Angahl, an \*\*); weil bie hier berrichenben Rajabs, in Bergleichung mit ben machtigen Kursten bes innern Indiens, wenig zu bedeuten hatten.

Die ganber, von benen wir bier fprechen, find bieselben, welche jett ben Saupttheil bes Reichs ber Af-

<sup>\*)</sup> Arrian. 1V. 25.

<sup>\*\*)</sup> Arrian, IV. 30 Alexander fellber ließ hier burch bie Glephantenjager icon Glephanten einfangen, und jum Rriege abrichten; welche Sitte feitbem fich erhiett.

gabnen, auch nach feiner Sauptfladt Cabul genannt, ober Oftperfien ausmachen, und welche burch Clobinftons Gefandtschaftereise aus bem Dunkel hervorgetreten find. Daß bie Nachrichten von Arrian eine treue Schilberung berselben enthalten, (wenn auch bie Bestimmung einzelner Punkte zweifelhaft bleibt) lebrt jest bie Bergleichung. Das Bolt scheint, die Veränderungen abgerechnet, welche bie Annahme bes Islam bervorgebracht hat, auf einer gleichen Stuffe ber Cultur ju ftehen, wie in Mexanders Beiten. Gin Theil bat feste Bohnfite in Stabten und Dorfern; ein anderer, nicht weniger gabireicher, führt ein hirtenleben unter Gezelten. Aber auch ber Reichthum ber ersten besteht hauptfachlich in ihren Beerben. Die Berfaffung bat viel Aehnliches mit ber Schottischen Glan - Berfaffung. Alles theilt fich in Stamme; und wenn fie jett gleich unter einem gemeinschaftlichen Dberberen fteben, fo bangen fie boch mehr an ihren Sauptlingen, wiewohl auch das Ansehn von diesen meift von ihrer Perfonlichkeit abhangt. Der Brittische Reisende fant in ihnen ein Bolf von einfachen Sitten, beffen Birtenleben besonders ein reizendes Gemalbe barbot; aber auch tapfer und freiheitliebend. Go fant fie auch Meranber; und wer mag ohne Unwillen bie Behandlung lefen, bie fie von den Macedonischen Eroberern erfahren mußten, wenn fie es magen wollten, ihre Stabte und ihr Eigenthum zu vertheibigen? \*).

<sup>\*)</sup> Die grundlosen Spothesen, welche die Afgahnen bald von ben Armeniern, bald von ben Juben herleiten wollten, sind widerlegt von Tycksen Commentationes Soc. Gou.

Sublich von bem Fluß Cophenes borte biese Cultur und ftarte Bevolkerung auf. Das ganb verlor fich gegen bie Munbung bes Indus zu in eine fandige Bufte, wo das Bolk der Arabiter wohnte, 🌰 noch ausbrücklich gu ben Inbern gegablt wirb #). Gegen Weften grengte es mit ben Driten, einem Stamm ber Bebrofier, ober ber wilben Balluches. Die Namen, sowohl von ben einen als von ben anbern', haben fich bis auf unfere Zage erhalten. Die Arabiter trugen ben ihrigen von bem Bluffe Arabius ober el Ment, in beffen Mundung man noch jett bie Stadt Araba, unweit Dioul neben bem Porto bos Ilhros, findet \*\*); und murben burch eben biesen Auß von ben Driten getrennt, beren Rame noch jett in ber Stadt Saur an ber Beftseite bes Ment übrig ift. Sie waren ein unabhangiges Bolt, und erkauften bei Alexanders Annaherung ihre Unabhangigkeit mit hinterlaffung alles bes Ihrigen burch bie Alucht in die Bufte, wo ber Macedonische Croberer ihnen nicht beifommen fonnte ###).

Aus biefen Grenglanbern von Inbien fey es mir jest erlaubt, meine Lefer in bas Innere biefes ganbes, jenfeit bes Stroms, ju fuhren, ber ihm ben Namen giebt; und ben Buftand beffelben zu unterfuchen, wie er somohl mabrend bem Perfischen Reich, als auch bei bem

Vol. XVI. Sie find wohl ohne 3weifel bas Urvolk.

<sup>\*)</sup> Arrian, Indica Op. p. 184.

<sup>\*\*)</sup> Barros Decudas de Asia Dec. IV. p. 290. Die Charten von Pottinger fowohl als Rinneir beftatigen bieß.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian, VI. 21,

Fall besselben sich zeigt, als ber Macedonische Eroben durch seinen Indischen Feldzug zum erstenmal ben Europäern ben Zugang zu bem fernsten Drient ausschloß.

Noch vor biefer Begebenheit wurde schon ein Theil bes eigentlichen Indiens burch Herobot ben Griechen bekannt; und seine Berichte erfordern unsere Ausmatssamfeit, so mangelhaft und unvollständig sie auch immer sepn mögen.

"Die fernsten Wolker, die in Asien nach Often zu wohnen, wovon man was Gewisses melbet", sagt er \*), "sind die Inder. Denn jenseit der Inder sindet sich nur eine bloße Sandwüste. Es giebt aber viele Bolkerschaften der Inder, die auch nicht einerlei Sprache haben. Einige von ihnen sind Nomaden, andere nicht; andere wohnen in den Morasten des Flusses, (des Indus), und essen robe Fische, die sie in Canots sangen, die aus Rohr gemacht sind. Ein Absat des Rohrs giebt ein einzeln Canot \*\*). Diese Inder tragen Kleider aus

<sup>\*)</sup> Herod, III, 98.

<sup>\*\*)</sup> Das Rohr, wovon Herodot spricht, halte ich für des Bambusrohr, das gerade in diesen Segenden sich sie bet. Thevenot II. p. 158. Die Dicke besselben wird auch bei andern Schriftstellern sehr vergrößert. Ctes. Ind. cap. 6. Dieser lehtere giebt folgende Kennzeichen an, die vielleicht den Botaniker zu weitern Ausschlüssen führen kinnen: "Das indische Rohr sei von verschiedener Größe; "das stärkste so dick, daß zwei Männer es nicht umfassen, "könnten; und so hoch wie ein Mastbaum. Es sei weibt "lich und männlich; das männliche habe kein Mark; "und sei sehr stark, das weibliche aber habe es." Ctes. 1. c.

Baft; welche fie verfertigen, indem fie den Schilf aus bem Fluffe arnten und zerschlagen, und ihn nachher, wenn er gestochten ift, als einen Harnisch anziehen".

Schon die Bemerkung bes Schriftstellers, daß bie Inder aus einer Angabl verschiebener Bolferschaften bestehen, muß ein gutes Borurtheil fur ihn erregen, benn wie manche falsche Ibeen find nicht aus ber entgegengefetten Meinung gefloffen? Er unterscheibet gunachft bie Romabischen Inder von den übrigen; und bestimmt alsbann noch eine Classe anderer, die vom Fischfang lebtenberen Bobnfite er angiebt. Sie wohnen in ben Doraften bes Inbus, und nahren fich von Rifchen. Ihre Sige waren also gewiß in ber Rabe ber Munbungen bes Indus, neben ben Arabiten, zu benen fie vielleicht noch gehörten. Der Boben ift in biefen Gegenben gang ein Geschent bes Flusses, und muß also nothwendig in frubern Beiten Morafte gebilbet haben. Die fürchterliche Sige, und bie anhaltenbe Durre, machen bies Band noch jest zu bem ungefunbeften, mo Guropaer entweber gar nicht hinkommen, ober boch nicht lange ausbauern tonnen, baber mar es bis jest faft ganglich unbefannt #). Durch bie neueften Brittifchen Reisenden ift aber auch hier bie Dunkelheit aufgehellt, und die Nachrichten von Pottinger, ber im Gefolge

\*) Die beften Rachrichten fand man bisher bei Rennel Memoir p. 180, etc. und bei D. Vincent Periplus of Nearchus etc. Seht haben wir die genaue Beschreibung von Pottinger Travels 342 - 382, wo man auch die genaueste Charte über die Ründungen des Indus sindet. von Ellis zu ben Umirs, ben jehigen Beherrichern von Sinde, geschickt warb, haben jugleich bie Genauigkeit ber Erzählung von Arrian bestätigt. Es wird unter biesem Namen sowohl bas Delta bes Indus, als bie oberbalb beffelben gelegenen Diftrifte bis ju bem Ginfluß bes Acefines (Jenaub) begriffen. Man tann biefes Land Das Clima, die mit bem untern Nilthal vergleichen. Beschaffenheit bes Bobens, und bie Bewäfferungen burch ben Indus und feine Ueberschwemmungen rechtfertigen biefe Anficht. Allerdings scheinen die Munbungen bes Indus fich nicht viel weniger als die des Rils verandert au baben; und man muß baber nicht erwarten, jeben Ried fo wieber au finben, wie er im Alterthum beschrie-Wenn man inbeg mit Pottinger es als erben mirb. wiesen annimmt, bag bas Gebiet bes Mufikanus, ben Mexander befriegte, in ber ganbichaft Chanduti, gleich oberhalb bem Delta, ju fuchen ift; und ber jegige Sauptbafen unweit ber Mundung bes Indus Kurachi bas Crocala bes Arrians ift, so wird man auch bie alte Hauptstadt Pattala nicht mehr in bem neuen Latta, fonbern bei bem Unfang bes Delta, in ber Gegenb bes jegigen Sybrabad, finden wollen #).

"Andere Inder", fahrt ber Schriftsteller fort \*\*), "bie biesen gegen Morgen wohnen, find Nomaden, und

<sup>\*)</sup> Daß Pattala an bem Anfang ober ber Spise bes Deka bes Indus lag, fagt Arrian ausbrücklich VI, 17. Die genauere Prüfung und Bestimmung der einzelnen Angaben muß ich den Geographen überlassen.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III. 99-101.

heißen Pabaer. Sie follen bie Sitte haben, wenn jemanb unter ihnen alt ober frank wird, ihn zu tobten, und bei einem Mable zu verzehren. Defihalb foll keiner bei ihnen leicht alt werden; benn fie todten ihn vorher, wenn er auch noch nicht einmal frank ift, bamit nicht, wie sie sagen, bas Fleisch ihnen verberhe. Noch andere ber Inber haben folgende Sitten: fie todten nichts Lebendiges, bauen kein gand, und haben keine Baufer. Gie effen blos Krauter. Sie baben eine Art Hirfe, bie von felbst wachft; diese kochen und effen fie mit bem Blumenkelch. Wer von ihnen frank wird, bleibt in ben Buften liegen, und keiner kummert fich barum, ob er ftirbt ober lebt. Alle biese bisher ermabnten Inder aber vermischen sich offentlich, wie die Thiere; und alle haben biefelbe Farbe, bie der ber Aethioper gleich ift. Auch ift ihr Same nicht weiß, wie bei anbern Menschen, sonbern schwarz, wie bei ben Aethiopern. Diese Inder wohnen außerhalb bem Perfiften Gebiet, nach Guben ju; und fummerten fich um ben Ronig Darius im minbeften nicht" #).

Die letten Borte bes Schriftstellers enthalten bie Bestimmung fur die Bobnsite Diefer Bolfer im Allgemeinen. Es find fubliche Inder, und zwar jenfeit bes Indus, benn Darius batte fein Gebiet bis an ben Indus erweitert; fie aber waren ihm nicht mehr unterworfen. Ueberhaupt alfo fann man bier an feine anbere Gegenben benfen als an bie, welche junachft offlich an ben Riebers

<sup>\*)</sup> Best folgt bei ibm bie Befchreibung ber Rorblichen Inber, bie icon oben erlautert ift.

## 364 Geographische fatiftifche Ueberficht

Indus stoßen, die erwähnte Provinz Sind, oder überhaupt das Land zwischen Multan und Suzerat. Und so mangelhaft auch unsere neuern Nachrichten gerade über die se Länder sind, so wissen wir doch genug von ihnen, um die Traditionen, welche der Bater der Geschichte uns ausbewahrt hat, in ein hinreichendes Licht zu sehen.

Die Bohnfibe bes erften biefer Boller, ber Dabåer, hat herobot bestimmt, wenn er hinzufugt, "bag fie ben fischeffenben Inbern gegen Often wohnen." Sind also bie se an ber Munbung bes Inbus zu suchen, so folgt von felbst, baß fie von biefen oftlich, also oberhalb Bugerat, ju finden fenn muffen. Und biefe ibre Wohnsige geben auch über ihren Namen einen Aufschluß, ber hochst mabricheinlich von bem Aluffe Dabbar abzuleiten ift, an bessen Ufern sie nomabisirten. Rabe beffelben finden fich weite fandige Striche, Die fich bis nach Multan binauf erftreden, und in benen in alten und neuen Beiten robe Inbifche Stamme umbergogen, mit benen auch ein Theil ber Balbinfel angefüllt ift, die fast ohne alle Cultur, und bem Stanbe ber Wildheit nahe find \*). herobot nennt fie an ein paar andern Stellen Calantier ober Calatier \*\*), und Diese Benennung scheint unmittelbar aus ihrem Inbischen

<sup>\*)</sup> Sprengel Geschichte ber Maratten. S. 17. 30.
\*\*) Herod. III. 38. 97. Daß bieser Rame bei ihm nur eine allgemeine Benennung für eben biese fühlichen Inder sep, ist klar aus dem, was er von ihnen sagt.

Namen Caller ober auch Coulis, Couleries, abgeleitet ju fepn #).

Sie waren burch ihre Raubereien bem Handel von Guzerat von jeher gefährlich; und die von Herodot bemerkte Sitte, Menschensteisch zu essen, hat sich in jenen Gegenden durch alle Jahrhunderte erhalten; benn noch Thevenot bemerkt, daß nicht lange vor ihm auf den dortigen Märkten in Debca diese Waare seil gewesen sen Merkten in Debca diese Waare seil gewesen sen die Gewohnheit ihre Eltern zu verzehren \*\*\*). Und ob ich gleich für die Wahrheit dieser Nachricht nicht einstehen kann, so ist es doch wenigstens eine acht-Indistrenach Herodot beinahe wörtlich bei Marco Polo wieder ihr des Alterthum dem Herodot, bessere Nachrichten über jene Gegenden verdanken.

Die Krautereffenden Inber, bie nichts Lebenbiges tobten, welche Serobot von biefen unterscheibet, find auch nicht zu verkennen. Der haß gegen Fleisch, speisen ist zwar unter ben Hindus sehr gemein, er findet sich aber auch schon bei den benachbarten Bolkern bieser

<sup>\*)</sup> Barros Decadas da Asia IV. p. 298. cf. Sprengel Geschichte ber Maratten a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Thevenot II. p. 18. Aber auch bie neuesten Rachrichten bestätigen basselbe. Rach Elphinston lebt in biesen Gegenzben ber Stamm ber Bizoris, ber wilb ift, und Mensschnstellch ist. Elphinston Account p. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. III. 38.

<sup>†)</sup> Marto Poto bei Ramusio II. p. 53.

## 366 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

Gegenben, bie wir jest unter bem Ramen ber Da ratten fennen \*), und beren Borfahren, wie ich balb weiter zeigen werbe, von jeher eben biefe Bohnfite bat-Auch bie Art Birfe, von ber Berobot fpricht, tann mohl taum zweifelhaft feyn, wenn er gleich teine naturhistorische Beschreibung bavon giebt, benn wer weiß es nicht, bag ber Reis bas vornehmfte Rahrungsmittel jener Bolker, und hier gleichsam zu hause ift? aber von ben roben Sitten aller biefer Bolferschaften binaufest, past febr gut mit ihrer wilben und friegerischen Lebensart, so wie auch bie Nachricht von ihrer Karbe, die bekanntlich in biefen sublichen Theilen von Jubien gang, oder boch beinabe fcmarz ift \*\*); nur in ber Bebauptung von ber Schwarze ihres Samens bat er mabrscheinlich Unrecht, wie bereits ein berühmter neuerer Anatom bemerkt hat \*\*\*).

Nach biesen vorläufigen Erläuterungen werben fich Herobots Nachrichten leicht unter einigen allgemeinen Bemerkungen zusammen fassen lassen.

Erstlich: Sein Indien begreift theils die Rordlander ober Klein-Tibet, welche auch Ctefias kennt, nebst ber Gegend von Cabul, theils die Sublander bei ber Mundung des Indus, und jenseit dieses Flusses dis zum Paddar, und den Grenzen von Guzerat. Er wußte von diesen Landern gerade das, was den Fremden zu allen Beiten zuerst erzählt zu werden pflegte, wie man aus

<sup>\* |</sup> Sprengel a. a. D

<sup>\*\*)</sup> Pottinger Travels p. 378.

<sup>\*\*\*)</sup> Sommering vom Reger &. 39.

ber Bergleichung mit Marco Polo fieht, - bas Auffallenbste und Bunberbarfte. Demungeachtet liegt feinen Nachrichten großentheils Bahrheit jum Grunde, und er irrt nur ba, wo es nicht in feinen Araften ftanb, bas Richtigere ju erforschen.

3weitens: Much bie fonberbar icheinenbe Bebauptung bes Schriftstellers, baß fich Inbien, nach Dften gu, in eine Sandwufte endige, findet von felbst ihre Aufelarung. Sonderbar muß diese Idee scheinen, weil fie nicht nur unrichtig ift, sondern auch aus andern Spuren erbellt, daß von ben großen Reichen bes innern Indiens bereits Sagen im Perfischen Beitalter fich verbreitet batten. Aber sowohl bas nordliche als bas subliche Indien, bas herobot tannte, verlohr fich wirklich in eine Sandwufte; jenes in bie Bufte Cobi, biefes in bie Sanbregion, bie fich von Guzerat bis nach Multan hinaufzieht; und baburch mußte ber Schriftsteller wohl auf bie Joee tommen, baf gang Inbien nach Often gu in eine folche Bufte enbige \*).

Diese Borftellungen mußten fich bon felbst verlieren, als Alexander in Indien eindrang. Durch biese große Erpedition geht ein neues Licht fur biejenigen Gegenden auf, in welche sein Bug gerichtet war.

Es find bieß bie Banber, welche gegenwartig bie Provinzen Sahore und Multan umfaffen, und welche man unter ber allgemeinen Benennung von Panjab, ober bem ganbe ber funf gluffe, begreift. Gie wer-

<sup>\*)</sup> Auf Rennels großer Charte von Indien findet man biefe Sandgegenden in ihrem gangen Umfange angebeutet.

ben nemlich außer bem Inbus, ber Panjab nach Beften begrengt, burch funf gluffe bewaffert, bie auf bem norblichen Grenzgebirge entspringen, und in einer fubwestlichen Richtung sammtlich ihren Lauf nach bem Sauptftrom nehmen, mit bem fie fich vereinigen. Die alten Namen dieser Strome, wie fie aus ben Nachrichten ber Begleiter Alexanders bekannt find, scheinen offenbar Perfischen Ursprungs zu fenn; und beshalb barf man bie sonst so allgemeine Aehnlichkeit mit den neuern Inbischen Namen bier nicht suchen. Der erfte berfeiben, vom Indus angerechnet, ift ber Sybafpes, bei ben Inbern ber Bebut; er vereinigt fich mit bem zweiten, bem Acefines ober Jenaub; und beibe gufammen wieberum mit bem britten, bem Sybraotes ober Rauwee. Die Bereinigung biefer Aluffe geschieht noch in Labore; als Gin Strom burchfließen fie glebann bas füblichere Multan: und ergießen fo ihre Gemaffer unweit ber Stadt gleiches Namens, unter 30° 50', in ben Indus. Der vierte Strom endlich, ber Sophafis ober Benah, (bis ju bem Alerander fam,) ber wieberum ben Setlebge aufnimmt, nimmt feinen Lauf in einer fast parallelen Richtung mit ben vorigen, inbem er bie Oftgrenze von Sahore, und nachmals von Multan ausmacht, gleichfalls nach bem Inbus, obne fich mit ienen au vermischen; und erreicht biesen Sauptstrom weiter fublich unter 29 % R. B.

Dieß fruchtbare gand mar ber Schauplat ber Eroberungen bes Macebonifchen Konigs \*), er brang bis

<sup>\*)</sup> Der Marich Alexanders ift mit critifcher Genauigfeit auf

zu ben Ufern bes Hyphasis vor; wo er sich turch bie Unzufriedenheit seiner Krieger, gerade auf der Mitte seines Weges zum Ganges, (vom Indus an gerechnet,) ber eigentlich das Ziel seiner Siege seyn sollte, umzukehren genothigt sah. Er machte seinen Ruckzug aber auf einem andern Wege, als auf dem er gesommen war; er wandte sich südlich; ging durch Multan, und folgte dem Laufe des Indus dis zu seiner Mundung \*). Won da sandte er seine Flotte langs den Kusten nach dem Persischen Weerbusen, und ben Mundungen des Euphrats; er sels ber aber ging mitten durch die Wusten von Gedrossen und Carmanien, — ein Marsch, wie ihn kein disciplinirs

ber vortrefflichen Charte von Rennel (the countries situated between the sources of the Ganges and the Caspian Sea) verzeichnet, die seinem Memoir etc. p. 200. beigefügt ist. Ein neues Licht über diese Gegenden ist wiederum durch Elphinston verbreitet, der seinen Rückweg von Cabul durch das Panjab nahm; Account p. 501. etc. Allerbinge ist auch nach ihm das Panjab ein fruchtbares Land, uns geachtet sein jesiger Zustand traurig ist; doch kommt es an natürlicher Fruchtbarkeit Bengalen und den Gangeständern nicht gleich; welche stets die hauptlander von Indien waren, wie sie es noch jest sind.

2) Es ist gewiß merkwardig, wie so manche gering scheinenbe Angaben bei Arrian durch die neuen Rachrichten sich bestätis gen. Das außerordentliche Cetose und Brechen der Wellen, wo die Gewässer bes Indus sich mit dem Ocean vermischen, das die Macedonier so in Schrecken sehte, bemerkt auch Pottinger: travels p. 9, tes Europafiches heer wieber gemacht hat, — fiegreich nach Susa und Babylon gurud.

So tritt also gerade am Enbe ber Perfischen Deriobe ein nicht unbetrachtlicher Theil Indiens vollig aus ber Dunkelheit hervor. Der bamalige Buftanb beffelben war zuverlaffig auch berfelbe mahrend ber Perfifchen De-Denn als Alexander Indien betrat, riobe gewesen. herrschte bort die tiefste Rube; feine Spur von gewaltbochftens fleine Banbel zwischen famen Revolutionen; ben inlanbischen Rurften! Das Gemalbe, bas uns Meranbers Begleiter von jenen Banbern entwerfen, pagt also auch gewiß fur bas Perfische Beitalter; und murbe fcon beshalb unfere Aufmerkfamkeit verbienen, wenn es auch weniger intereffante Buge in feinem Innern enthielte.

Das gange Panjab ericheint bamals als ein flat bevolkertes und allenthalben cultivirtes gand. angefüllt mit blubenben Stabten; alle bier wohnenben Bolferschaften batten ihre politischen Ginrichtungen, bie auf verschiedene Beise organifirt maren. Alle ohne Ausnahme maren in einem boben Grabe friegerifch; fie werben von ben Begleitern Alexanders fur bie tapferften Bolfer Ufiens erklart; und bas unüberwundene Dacebonische heer warb burch ihren Biderftand so in Schreden gefett, bag bie Furcht vor ben noch machtigern Boffern. bie am Ganges wohnen follten, feinen geringen Untbeil an bem Ausbruche ber Wiberfehlichkeit hatte, bie Meranber jum Rudzuge zwang. Die Farbe aller biefer Inber war zwar nicht fo fchwarz, wie bie ber Aethioper, aber bennoch bunkelbraun; fie waren nicht burch Beichlichkeit entnervt, hatten einen hohen und fchlanten Buche, und bes Perf. Reichs nach b. Satrapicen. 371

eine Behendigkeit in ihren Bewegungen, bie biefem ans gemessen mar \*).

Panjab, so wie das übrige Indien, bildete eine Menge von einander unabhängiger, größerer und kleinerer, Staaten. Jenseit des Indus, dis zum Hydaspes
oder Behut, herrschte zuerst der Rajah von Attok
oder Tarisa, der ein Verbündeter von Alexander ward;
und mit einem Geschenk von 200 Talenten, 3000 Rinbern, 10,000 Schasen, und dreißig Esephanten sich die
Gunst des Macedonischen Königs erkaufte. Seine Stadt
war die größte zwischen den erwähnten Flüssen; und ob
er gleich nur zu den kleinern Indischen Fürsten gehörte,
so beweiset doch schon sein Geschenk, wie stark die Viehzucht in seinem Gebiete war. Sein Land stieß nördlich
an das eines andern Rajahs, Abisarus, der sich gleichfalls unterwarf \*\*).

Allein ein viel machtigerer Fürst herrschte jen seit bes Sybaspes, ber sich bem fremden Eroberer mit einer großen Macht widersetzte. Die Griechischen Geschichtsscheiber nennen ihn Porus, mag es nun Name oder Titel seyn, benn er kommt auch noch bei einem andern Rajah vor \*\*\*). Er hatte ein heer von 30000 Mann Busvolk, 4000 Reutern, und 200 Elephanten, nebst 350 Ariegswagen: und gehörte baher zu ben machtigen In-

<sup>•)</sup> Man febe bieraber Arrian V, 4.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. V, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. V, 9. 21. In ben Inbifden Annalen foll er uns ter ber Benennung Pur vortommen, wenn es teine Erbichs tung ift. Dow hist, of Hindost, I, p. 24.

bischen Fürsten. Er mar von jeher ein Gegner bes Larilas gemefen \*); ein Beweis, bag bie Uneinigfeit ber Indischen Fürsten bereits Meranbern nicht weniger Bu ftatten fam, als bie Britten fich ihrer in unfern Zagewußt haben. au bedienen Uebrigens bie Lebensart und ber Sof biefer Rajahs ichon bamals eben fo, wie er gegenwartig ift. Gie erscheinen offentlich auf Prachtelephanten; und ihre Dacht wird überbaupt nach ber Angahl, die fie von biefen Thieren befiben, Keine baumwollene Gewänder find allgemeine Tracht ihrer Großen; bie theils um bie Schultern geworfen, theils um bas Saupt gewunden werden. Man farbt bie Barte auf mancherlei Urt; theils weiß, theils bochroth, theils blau, theils bunkel. Man traat koftbare Ohrgehange von Elfenbein, und jeber Boblbabenbe lagt fich einen Sonnenschirm über bem Ropfe tragen. Nicht weniger herrscht auch in ber Fußbefleibung ein Unterschied, die besto zierlicher und größer ju fenn pflegt, je vornehmer man ift \*#).

Diese und mehrere andere Umstände zeigen deutlich, daß die Sitten wie die innere politische Verfassung von Indien damals dieselben waren, die sie in der Folge blieben; allein eine andere Erscheinung zeigt sich in eben diesen Gegenden, die vorzugsweise die Ausmertsamkeit des Geschichtforschers auf sich zieht. Als Alexander weiter vordrang, und den Acesines oder Jenaub passirt war, so traf er hier andere Wölker, die nicht unter der

<sup>\*)</sup> Arrian, V, 18.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. Iud, Op. p. 179. 180,

Berrichaft von Fürsten ftanden, fondern die Republi= fanische Berfassungen batten. Diese Indischen Republiken, zu benen auch schon bas oben ermahnte Insa, bieffeits bes Indus, gehorte, fand Alerander burchaus in bem Banbe gwischen bem Acefines und Spphafis, (bem Jenaub und Benah,) ober in ber gangen offlichen Balfte ber Proving Bahore; fo wie nicht weniger in bem fublicher gelegenen Multan bis jum Indus; benn weiterhin langs bem offlichen Ufer biefes Fluffes, nach feiner Bereinigung mit bem Spphafis, ober Bejah, ericheinen wieberum Bolferichaften, bie fo wie bie nordlichen, unter ber herrschaft von Rajahs ftehn. Bu jenen freien Bolfern gehoren in Lahore bie Cataer, bie Abrafter, und einige andere; in Multan bie Maller und bie Dry bracer; und noch machtigere follten fich ber Sage nach jenfeit bes Spphafis, naber nach bem Banges gu, finden #).

Republiken sind in Asien viel zu seltene Erscheinungen, als daß man sie unbemerkt vorübergehen lassen könnte; um so viel mehr, wenn man sie schon in so entfernten Zeiten und in so fernen Ländern entbeckt. Wir wollen die einzelnen Züge, die uns die Geschichte von ihnen ausbewahrt hat, zuerst sorgsältig sammeln; und es alsdann versuchen, ob sich vielleicht in dem neuern Indien noch einige Spuren davon aussinden lassen, die zu größern Ausklärungen sühren können.

Die Verfaffung in allen biefen Staaten war burch= gebenbs Ariftofratifch; von allen ohne Ausnahme

<sup>\*)</sup> Arrian. V, 22. VI, 6. 14.

## 374 Geographische flatistifche Ueberficht

beißt es, baß fie unter ber Berrichaft ber Bornchmern Sie hatten gewöhnlich einen Senat; einem berfelben, bem vorhin erwähnten Myfa, aus 300 Mitgliedern bestand, in beren Sanden die oberfte Gewalt war \*). In ben übrigen wird bie Bahl nicht angegeben; sie scheint aber beträchtlich gewesen zu fenn. Die Ornbracer, (ober bie Bewohner von Dutch, gleich unterhalb Multan,) schickten 150 ihrer Bornehmften als Gefandten ##); und aus Multan, ober von ben Mallis, bem machtigften aller biefer Bolfer, verlangte Meranber nicht weniger als 1000 ihrer Ungesehensten, (xextistevoutec) \*\*\*). Diese ihre Borsteher beißen theils Momarden i), theils Gelbftherricher (auronparopec.) oder auch überhaupt Magistrate, (rely.) ohne baß es möglich mare, ihre Berhaltniffe genau zu beftimmen; indeg werben bie Nomarchen und bie Gelbfibertscher ausbrudlich von einander unterschieden ++).

<sup>4)</sup> Arrian. V, 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. VI, 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. 1. c.

<sup>†)</sup> Romarchen heißen bei ben Griechen gewöhnlich die Borrfteher von Diftricten; so waren es also die untern Magizftrate, die als solche ben autonpatopse ober ben hohern entgegenstehen. — Diodor bemerkt nur eine dieser Stadte, die er hyala nennt; ihre Rerfassung sen der Spartanischen ahnlich gewesen. Sie habe zwei Könige oder Oberhaupter gehabt, deren Murde in zwei Hausern erblich war. Diese waren die Anführer im Kriege gewesen. Die höchste Gewalt aber habe sich in den handen des Raths der Aeltesten befumben. Diod. II, p. 241.

<sup>++)</sup> Arrian. Il. ec.

Ferner: Alle biefe Bolferschaften werden als febr friegerische, und jum Theil febr gablreiche und machtige Bolferschaften beschrieben. Gie wibersetten fich Meranber mit einer Beftigkeit und einem Muth, wie er ihn noch fast nirgend getroffen hatte. Die Gefechte waren immer außerst blutig; und bie Eroberungen wurden ben Maceboniern auch baburch erschwert, bag bie Stabte nicht nur mit Mauern und Erdwällen befestigt maren, fondern noch in ihrem Innern eine Burg zu haben pflegten. Ihre Lager im offenen Felbe maren gewöhnlich mit einer breifachen Wagenburg umgeben: benn bie Menge ihrer Bagen ift nicht minder auffallend, als die Menge ber Fluffchiffe, welche Meranber in ihrem ganbe gusammenbringen fonnte. Wie groß und volfreich ihre Stabte maren, lehrt bas Beispiel von Sangala, ber Sauptftabt ber Cathaer. Bei ber Eroberung berfelben tamen 17000 Einwohner ums Beben; 70000 murben gefangen; außerbem noch 500 Reuter und 300 Wagen \*). Viele verließen aber ihre Stabte, und zogen fich lieber in bie Bufte gurud, bie Multan nach Often zu begrenzt, ebe fie fich bem fremben Eroberer unterwerfen wollten.

Mitten zwischen biefen Ariegern aber finden fich Brachmanen ober Braminen, die ausbrudlich von ihnen unterschieden werden. Es giebt hier theils eigene Braminen-Stabte \*\*); theils aber ift auch in andern

<sup>\*)</sup> Arrian, V, 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. VI, 7.

Orten von Braminen die Rebe; die sogar einen fehr gesfährlichen Aufruhr gegen Alexander anzettelten \*).

Endlich ist ce eine sonderbare Erscheinung, daß nach dem Bericht der Griechen diese Bolkerschaften ihre Freisteit und ihre Verkassung als ein Geschenk des Dionysus oder Bachus priesen. Diese Bersicherung kommt zuerst schon vor ben Rysa, diesseit des Indus, wo sie aber allerdings durch griechische Zusätze ausgeschmuckt zu seyn scheint \*\*); allein sie wird auch in der Folge wiederholt bei den Nepubliken der Maller und Orydracer; ben mächtigsten unter allen, und scheint sich dort auch auf die übrigen zu beziehen \*\*\*).

Dieß sind die wenigen Buge, welche und die Geschichte von diesen Staaten ausbewahrt hat. Und so entsteht hier die erste und die wichtigste Frage: Wer sind biese Indischen Roller überhaupt? Sat sich etwas von ihnen erhalten, ober haben sie sich in der langen Reihe ber Jahrhunderte ganzlich verloren?

Diese Frage laßt sich aus ber Indischen Geschichte mit Zuverlässigkeit beantworten. Die Länder, welche jene Bolferschaften inne hatten, waren von jeher die Bohnstige ber Indischen Kriegerkaste, oder ber Rassbuten, (Radiputs,) von benen die jeht so berühmten Maratten sowohl als Seiks Zweige sind. Die Kriegerkaste eines ausgedehnten Bolks hat ihre Wohnsten natürlich in benjenigen Gegenden eines Landes, die ben

<sup>\*)</sup> Arrian VI, 16.

<sup>\*\*)</sup> Arrian V, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. \1, 14.

Angriffen am meisten ausgesett find; (fo bie Aegyptische Rriegerkafte in Unteragopten;) Indien aber konnte nur von biefer Seite ber angegriffen werben. Man weiß auch aus ber Inbifchen Geschichte, bag, ungeachtet aller Revolutionen, Die Indien erschuttert haben, Diefe Stamme bennoch nie ganglich aus ihren Bohnfigen verbrangt, ober ausgerottet, fonbern bochftens nur auf einige Beit tributpflichtig gemacht find \*). Ihr gand ift voll von engen Thalern und Paffen; wo fich auch Ebnen finben, find fie bod von Bergen umringt; und eine Menge fefter Plate und Schloffer erschwerte noch überbem bie Eroberungen. Selbst unter ber Mongolischen Berrschaft wurden fie nur bem Namen nach bezwungen : man nahm ihnen zuweilen ihre Festungen; aber ber Beift ber Unabbangigfeit und Freiheit, ber nicht in festen Dlaten und binter Mauern wohnt, ward hamit nicht unterbruckt; fie jogen, wenn man fie baju nothigte, lieber eine Alucht in die Bufte ber Sclaverei und Unterwerfung vor \*\*).

Baren alfo biefe Nationen bie Kriegertafte ber Inder, fo ift ber heftige Biberftand, ben Alexander bier fand, auch von felbft erklart. Allein außerbem findet fich

- 7) Ronnel Memoir etc. p. 230. Sprengel Gefchichte ber Maratten G. 16. Der Rame ber Maratten ift erft in neuern Beiten entftanden; und tommt nach Sprengel S. 40. erft um die Mitte bes vorigen Sahrhunberts vor. Fruber hießen fie Rasbutten.
- \*\*) Rad Elphinstone p. 6. besteht bie bobere Glaffe ber Bewohner von Panjab noch jest aus Rabiputs; bie niebe.e aus Sauis. Diefe find tlein, ichwarg, von fchlechtem Unfebn; Die Rabiputs bagegen fcon gebaut, mit Ablernafen.

ein Beweis bafür auch noch in ihrem Namen. Eine ber gewöhnlichen Benennungen jener Kaste ist neben ber ber Rasbutten, die der Ketri, Chetri, oder Chitery. Er ist östers Name der ganzen Kaste \*); ob er gleich ursprünglich nur Name eines einzelnen Stamms gewesen zu seyn scheint, der in dem östlichen Theile von Multan seine Sitze hatte \*\*). Gerade in derselben Gegend aber sinden wir bereits in Alexanders Zeiten die Catheri \*\*\*), eines jener republikanischen Wölker, die der Macedonische Eroberer bestiegte. Wer die Stetigkeit der Indischen Namen aber aus der alten und neuen Geschichte kennt, wird diesen Beweis nicht unwichtig sinden.

Ift es also erwiesen, baß jene alten Bolfer keine andere als die Borfahren berjenigen sind, die noch in eben biesen Gegenden leben, (wenn sie gleich in unsern Zagen als Eroberer ihr Gebiet nach Norden und Suden erweiterten,) der Seiks und Maratten, so barf man auch mit Necht erwarten, baß bas, was man von diesen und meldet, Ausschlüsse für bas Alterthum enthalten musse;

<sup>\*)</sup> Forster travels etc. p. 188. Rennel Memoir etc. 123. 130.

Thevenot. II, p. 184. Und baffelbe bestätigt auch Elphinetone p. 15., ber seinen hinweg durch Multan nahm, und auch die Stadt besuchte, die noch vier Englische Meilen im Umfange hat. Sie steht jest unter einem Stadthalter des Königs von Cabul.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod II, p. 231. Arrian. V, 22. Bei ihm heißen fie Cathai. Welches Weffeling, wie ich glaube mit Un= recht, in ben Diobor aufgenommen hat.

und biese hofnung wird burch bie neueren Berichte, bie wir von ihnen erhalten baben, feinesmeges getäufcht.

Der Sinn fur Unabhangigkeit ift unter biefen Rationen noch jest in feiner gangen Starte, und bie Spuren von republikanischen Berfassungen find keinesweges erloschen. Co fanben es icon bie Portugiesen, als fie mi ben Rasbutten, und ben Gegenben, bie fie inne haben, bekannt wurden. Ihr Staat hatte eine republikanische Berfassung; aber Aristofratischer Art \*). Aus ben Aufklarungen aber, welche Europa über bie Berfaffung ber Seits erft in unfern Tagen befam \*\*), wiffen wir, baß bieselbe burchaus republikanisch ift. Gie bilben eine Ungahl militarifcher Republiken, Die bei großen Bebrudun-

- \*) Barros Asia, Decas IV. p. 545, Estes Rasbutos eram da mais nobre gente, que senhoreavam aquella terra da Guzerate, e sao homens grandes, e nao tem a religiao de Baueanas (ber Rafte ber Raufleute), armados, e em bons cavallos descem das montanhas. Governao-se os Rasbutos em Republica, per os mais velhos, repartidos em Scuhorias.
- \*\*) Sie finden fich in Forster Travels etc p. 211. etc. Die Seits find nicht etwa urfprunglich ein eignes Bolt, fons bern nur eine im fechezehnten Jahrhunbert unter ben Ins bern entstanbene religiofe Sette, beren Stifter ibr Prophet Ranot war (+ 1539.). Sie blieben auch geraus me Beit unter neun geiftlichen Dberhauptern blofe Sette; bis außerer Drud fie zwang, politifche Partei gu merben. Sie besiegten alebann ihre Feinbe, die Afgahnen und Mongolen, und breiteten fo im lettern Sabrhunbert ibre Berrichaft über ben größten Theil von Panjab, und noch weiter nach bent Banges gu, aus.

## 380 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

gen bon außen fich unter einander zu verbinden gewohnt find, gerade wie ihre Borfahren, bie Maller, Drybracer und andere, es bei bem Einbruch bes Maceboni= schen Eroberers machten, und auch schon vorher bei ben Angriffen ber norblichen Rajabs, bie fo wenig als Merander Freunde von Republifen feyn konnten, gemacht hatten #). "Ihre Verfaffung," fagt ber Brittifche Reifenbe \*\*), "icheint auf ben erften Blick Arifiofratifch: aber bei genauerer Untersuchung entbeckt man, baß fie eher de Bolfbregierung genannt zu werben verbient. Rein Mitglied ihres Staats genießt eines Titels ober eines Ehrenvorzugs; ihre Baupter werben blos als militarifche Baupter betrachtet. In ber burgerlichen Scsellschaft berricht Gleichheit bes Ranges; Die feine Claffe, wie reich und machtig fie auch fen, nieberreißen barf. Die Bersammlungen bes Bolks find militarisch, jedes Mitglieb giebt feine Stimme, und bie Michrheit entfcheibet."

So rein Demokratisch aber auch biese Versassung scheint, so sieht man boch aus ber eigenen Erzählung bes Schriftstellers, daß solche Volksgemeinen oder Bolksversammlungen nur vordem während bes Drucks von außen gehalten wurden, seit den Kriegen mit den Afgahenen aber nie mehr zusammenberusen sind. Vielmehr scheint der Regel nach eine Aristokratie eingeführt zu sen, die nur bei gemeinschaftlichem Widerstande negen mächtige

<sup>\*)</sup> Arrian V, 22.

<sup>\*\*)</sup> Forster I. c.

Unterbruder zu gewiffen Beiten in eine eigentliche Bolksherrschaft fich veranderte.

Bie bem aber auch fen, so ift so viel klar, (unb mehr wollte ich nicht zeigen), bag ber Ginn fur Republitanische Berfaffungen fich unter biefen Stammen ju allen Beiten gefunden, und erhalten habe. Roch beffere Aufschluffe barüber als unter ben Geit's finbet man unter ihren Salbbrudern, ben Maratten. Ungeachtet biefe ihre eignen Furften ober Rajahs haben, fo ift es boch eine gang gewohnliche Erscheinung unter ihnen, bag eine Angahl Großer, befonbers von Braminenfamilien, fich ber Dberherrschaft bemachtigt, und die monarchische Form in eine Dligarchische ober Uriftofratische umschmilgt "). Denn obgleich jene Banber bie eigentlichen Gibe ber Rrieger = Rafte finb, fo haben fich boch auch Braminen hier allenthalben, fo wie über bas übrige Indien, verbreitet; und selbft ber friegerische Geift bes Sauptstamms bat sich ihrer hier, fo wie auch ber Kaften ber Ackerbauer und Raufleute, bemächtigt. "Der Charafter bes nordlichen Inbers ift nicht wie ber bes sublichen. In Panjab ist auch ber gandmann Arieger, und ber Bramine ergreift ohne Bebenken bas Schwerbt. Die geht man ohne Bewaffnung aus feinem Saufe, ber Kaufmann und ber Arbeiter, wenn er auch nur wenige Meilen geht, ift vollig geruftet, und in einigen Gegenden tragt ber gandmann felbst auch beim Aderbau ben Speer \*\*)."

<sup>-)</sup> Sprengel's Gefchichte ber Maratten G. 102. 105.

<sup>\*\*)</sup> Forster Travels in ber Borrebe.

## 382 Geographifch: ftatiftifche Ueberficht

Dieselben Erscheinungen zeigen fich in Alexanders Beiten! Auch bamals maren bier nicht nur, wie oben gezeigt ift, allenthalben Braminen verbreitet, sonbem fie hatten auch ihre eignen Stabte, in benen fie mit eben ber hartnadigfeit als bie Bewohner bes übrigen Lanbes, gegen bie Ungriffe bes Macedonischen Emberers fich vertheibigten #). Und ich halte es felbft aus amei Ursachen fur bochst mahrscheinlich, bag bie Baupter jener Staaten fo wie bei ben jegigen Matatten, wenn auch nicht gang, boch großentheils, Braminen waren. Erstlich: flart fich alsbann bie sonberbare Sage auf, baß biefe Republikanischen Berfassungen ein Werk bes Dionyfus ober Bachus fenn. Denn fo wohl bie Borftellung bes Indifchen Bachus bei ben Griechen, als auch mehrere Puntte feiner Mythologie, scheinen es außer Zweifel zu feben, bag er feinem anbern als bem Brama ber Inber feinen Urfprung ju verdanken habe; und so kann es nicht befremben, wenn biejenige Rafte, welche bie Ausubung feines Cultus hatte, indem sie sich als Urheberin der Cultur überhaupt anfah, auch besonbers als Stifterin ber politie fchen Cultur betrachtet fenn wollte. 3 meitens: Noch mahrscheinlicher aber wird jene Bermuthung be burch, dag bie Braminen als Anstifter ber Unruhm ausbrudlich genannt werben, welche bort gegen Meran ber angesponnen murben \*). Denn mas batte fie, be

<sup>\*)</sup> Arrian. VI. 7.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. VI 16.

man ihrer Religion nicht zu nahe trat, bazu anders leicht bewegen können, als Eifersucht über den Verlust ihres Antheils an der Regierung? — Ist aber diese Vermuthung gegründet, so haben wir hier einen neuen Beweis, wie ähnlich sich die Versassungen und die Sitten der Bolter des östlichen Asiens, ungeachtet so vieler Revolutionen die sie erlitten haben, dennoch in den entserntesten Jahrhunderten geblieben sind! Ich behalte es mir vor, in den allgemeinen Untersuchungen über die Inder, über den Ursprung und die Natux des Republikanismus unter ihnen noch weitere Austlärungen zu gesben.

Bei biesen Wölkern enbigt sich bas hellere Licht, bas burch Aleranders Bug über Indien aufgeht. Erst seinem Nachfolger Seleukus Nikator war es vorbehalten, bis zu den Usern des Ganges zu dringen, — von jeher den eigentlichen Hauptsien der Indischen Cultur und Religion. — Nur durch die Sage erhielt Alerander Nachricht von dem mächtigen Reiche der Prasier in dem jehigen Bengalen und Dude, und seiner Hauptstadt Palibothra, in der Nähe des jehigen Patna, die nachmals häusig als Hauptstadt von ganz Indien betrachtet ward \*). Der Nuf von der Menge ihrer Elephanten und Krieger schreckte das nie besiegte

<sup>\*)</sup> Arrian. Ind. Op. p. 175. — Ueber bie Lage von Paz limb othra, (Patelputher) sche man meine Abhandz lung de Graecorum notitia Indiae, in den Commente. Soc. Goett, Vol. X. p. 139.

384 Geogr. ftatift. Ueberf. b. Perf. R. n. d. Satrap.

Macedonische Heer bermaßen, daß es wider den Willen seines Anführers den Ruckzug antrat; und für so übertrieben auch Alexander anfangs jene Berichte hielt, so zeigte sich doch bald nach seinen Zeiten, daß sie nichts weniger als ungegründet gewesen waren.

## Zweiter Abschnitt.

Innere Berfaffung bes Perfifchen Reichs.

1. Allgemeine historische Entwickelung , berfelben.

Dersischen Reichs erlautern will, durchaus nothwendig, einige Blide auf die frühere Geschichte der Nation, auf ihre Herwandschaft mit ihren Nachbarvolkern zu wersen; benn von diesen nahm sie das Meiste ihrer spätern Einrichtungen an; wenn auch manches nach Zeitumständen und Zeitbedurfnissen darin verändert warb.

Die Perfer gehörten zu bem ausgebreiteten Bolferftamm, welcher die Lander zwischen dem Tigris und Indus, und zwischen dem Orus und dem Indischen Meer, besetht hatte. Bon ihren nördlichen Nachbaten, den Mongolen, und den sublichen den Hindus, unterscheldet Farbe und Gesichtsbildung sie zu auffallend, als baß sie mit ihnen verwandt sehn könnten; von den Deeren's his. Schrift. 24. 10. westlichen, ben zum Semitischen ober Arabischen Stamm gehörenben, die Sprache. Denn wenn es keinem Zweifel unterworsen ist, daß ein von den westlichen Dialekten diesseit des Tigris wesentlich verschiedener Sprachstamm jenseit besselben herrschte \*), so berechtigt uns dieß auch zu der Annahme, daß ein wesentlich verschiedener Bölkerstamm diese Bander eingenommen hatte. Und wenn ferner, sowohl aus den Ueberresten der Sprachen dieses Stamms \*\*), als den ausdrücklichen Beugnissen des Alterthums \*\*\*) hervorgeht, daß die

<sup>\*)</sup> S. oben S. 121.

<sup>\*\*)</sup> Das bas Benb, Pehtoi und Parfi, Dialette Einer Sauptsfprache waren, glaube ich nach ben Untersuchungen im Un=
hang zum Benbavefta B. U. Th. I. als erwiesen an=
nehmen zu können.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 1054. "Exentelveral ชื่อ ช่อยังอนุล ชนุ๊ธ 'Αριανής μέχρι μέρους τινός και Περσών, και Μήδων καί έτι τών προσάρκτων Βακτρίων, και Σογδιανών. Είσι γάρ πως καὶ δμόγλωττοι παρά μικρόν. Arianae nomen usque ad partem quandam Persarum et Medorum, et septentrionalium Bactrianorum et Sogdianorum extenditur. Sunt enim fere ejusdem linguae. Wir haben in bieser wichtigen Stelle also sowohl bie genane Angabe ber Banber, bie Strabo unter Ariana (Sran) begreift (f. oben G. 190.) Perfien, Debien, Battrien und Sogbiana, als auch bas bestimmte Zeugniß, bas bie bort herrschenden Sprachen nur als Dialette verschieden waren. Das Beugnif bes Strabo ift aber um fo wichtiger, ba er nicht nur felber in ber Rabe Perfiens geboren mar; fon= bern in feinem verloren gegangenen großen hiftorifchen Bert :

Bweige biese Sprachstamms wirklich Zweige Eines Stamms waren, so ist damit auch der Sat erwiesen, daß die Bolker, die sie redeten, Einem Hauptstamme unsers Seschlechts angehörten. Man wird dieser Behauptung nicht den Sinn unterlegen wollen, daß alle in jenen Ländern vorkommenden Wölkerschaften diesem Stamm angehört hätten. Auch ehe noch die Araber mit dem Schwerdt in der einen, und dem Koran in der andern: Hand sie sich unterwarfen, waren Sinwanderungen von Norden und Osten her hier um so weniger ungewöhnlich, da Persien an der großen Völkerstraße lag, auf der unser Geschlecht von Osten nach Westen hin sich verbreistete. Nur daß soll damit gesagt seyn, daß diejenigen Völker, welche, wenn auch abwechselnd, die Herrschaft hier führten, zu demselbigen Hauptstamm gehörten.

Als die altesten hier herrschenden Wolfer nennt uns die Geschichte die Meder, Baktrier und Perser. Sie sagt und aber auch ausdrücklich, daß der Name der Meder nicht blos das nachmals sogenannte, in dem eigentlichen Medien wohnende, Bolk begriff; sondern daß dieses Wolk ursprünglich eins und dasselbe mit dem der Arier gewesen sen sen. Der Name der Arier umfaßt aber bei heros

bie Fortsehung bes Polybius, welches besonders bie Parthische Geschichte umfaßte, (cf. Commentat. IV. de fontibus vitarum Plutarchi), biese Gegenstände nicht unberührt laffen konnte. — Für die öftlichen Provinzen vergleiche man Elphinstone p. 311. Auch die dortigen Sprachen scheinen ihm Persischen Ursprungs.

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 62.

tot nicht blos bie Bewohner ber im engern Ginne so genannten ganbichaft Aria, fonbern vielmehr aller berjenis gen ganber, welche bei Strabo unter bem Ramen Arias na, im Drient unter bem von Gran, begriffen werben \*). Bu biefen gehort auch Baktrien; und bie ficheren Spuren von ber uralten Gultur biefes gantes, und bem febon im hohen Alterthum bort blubenben Reiche, murben uns fcon zu bem Schluffe berechtigen, bag auch bie Baktrier ju bemfelben Bolferftamm gehorten; wenn auch nicht ihre eigene Sage, wie wir fogleich feben merben, dieß bestätigte. Wenn Berodot in seinem Bellerverzeichnisse bie Baftrier, so wie andere, als eigene Bolkerschaften aufführt, so widerspricht dieß dieser Ansicht um besto weniger, ba sich nicht nur in ihrer Rleibung und Ruftung eine große Mehnlichkeit finbet ##), sonbem einzelne berfelben, wie unten erhellen wird, von ihm felber an anbern Stellen nur als verschiebene Stamme beffelben Hauptvolks genannt werben \*\*\*).

Daß auch das Verhaltniß ber Perfer zu den Meden keinesweges das Verhaltniß ganzlich verschiedener Bolln, sondern nur verschiedener Zweige Eines Hauptvolks gewesen sey, geht nicht nur aus der Aehnlichkeit ihren Sprachen, sondern auch ihrer Geschichte, deutlich hervor. Heirathen zwischen beiden Volkern, selbst ihrer Fürsten, waren, wie das Beispiel der Mutter des Chrus zeigtsehr gewöhnlich; und wenn gleich ein Volk das andere

<sup>\*)</sup> Strab. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII, 64.

<sup>\*\*\*)</sup> Co bie Marber, Paractacener u. a.

wechselseitig in Abhängigkeit gesetht hatte, wie hatte nach der Besiegung der Meder jene Verschmelzung beider Wölker (wenn ich mich so ausdrücken darf) durch die Annahme ihrer Sitten und Religion so bald statt sinden können, wären sie sich durch Abstammung gänzlich fremd gewesen? Wir werden und also berechtigt halten können, den herrschenden Völkerstamm in Iran, der alle jene Bölkerschaften begriff, als Einen Hauptstamm betrachten zu dursen; den wir überhaupt unter dem Namen des Persischen, oder tes Medisch-Persischen begreisen \*); da die Länder, welche er inne hatte, auch unter der Benennung von Persien im weitern Sinne begriffen zu werden pslegen.

In der Sage bieses Volksstamms haben sich hochst merkwurdige Nachrichten über seine Herkunft, seine früheften Wohnsitze, und über seine allmählige Verbreitung durch Iran erhalten. Sie sinden sich gleich an der Spitze der wichtigsten, und wahrscheinlich der altesten, seiner heiligen Schriften, des Vendidat, deren Sammlung unter der Benennung des Zendavesta begriffen wird; und auf deren Inhalt wir noch unten wieder zurücksommen werden. Die beiden ersten Capitel (Fargards) der eben erwähnten Schrift, enthalten jene Sagen, nicht in das Gewand einer Allegorie gehüllt, die erst eine Deutung erforderte, sondern so rein historisch, daß sie keiner andern

<sup>\*)</sup> Er wird von Rhobe heilige Sagen ze. unter bem Rasmen bes Benbvolks nicht unpaffend begriffen; in fo fern bas Benb als die gemeinschaftliche Ursprache des Stammes betrachtet wird.

als nur ber geographischen Aufklarung beburfen \*). Bir haben außer ben Mosaischen Urkunden (bie Liedas find bisher noch nicht überfett,) nichts, mas fo ben Charafter bes grauesten Alterthums an fich truge, als biefe Berichte; die über die Zeiten hinaufgehen, welche die befannten Reiche bes Drients umfaffen; ja! in welchen wir fast unverfennbar noch ben letten Bieberhall einer frubern Welt vernehmen, welche burch bie große Cataftrophe einst unterging, die vor Jahrtausenben unsem Weltforper traf, und beren Wirklichkeit noch jest burch bie Gebeine ber Elephanten, Rhinoceroffe, ber Dammuths, und anderer Thiere ber sublichen Regionen gerade in ber Rachbarschaft bes Waterlandes jener Sagen bestätigt wird. Zwar mare es eine Bermegenheit, ihr Alter burch feste chronologische Angaben noch genauer bestimmen ju wollen; aber wenn ber Verfasser bes Benbibat, besim Beitalter, wie wir unten zu zeigen hoffen, weit über bie Beiten bes Perfischen, ja mahrscheinlich felbft bes uns bekannten Debifchen Reichs binaufgebt, fie ichon als uralte Stammfagen feines Bolfes aufnahm, fo wird bick vollig hinreichen, unsere Unficht im Gangen gu be ftåtigen.

Als der Ursis des Wolfsstamms wird in dieser Su ge ein Land geschildert, Eriene Weedjo, das damals eine Lustgegend war, die des milbesten Climas genoß; sie hatte sieben Monate Sommer, und nur funf Monate Winter. So war sie von Ormuzd geschaffen. Aber der

<sup>\*)</sup> Man finbet fie unter ben Beilagen jum folgenben Bank abgebruckt.

Urbeber alles Uebels, ber tobtschwangere Ahriman, schlug sie mit der Plage der Kälte; so daß sie zehn Monate Winter, und nur zwei Monate Sommer bebielt. So verließ der Volksstamm sein bisheriges Paradies; Ormuzd schuf der Reihe nach ihm sechzehn andere Derter des Segens und des Ueberstusses, welche die Urkunde jest aufzählt.

Bo lag jenes Eriene? Die Herausgeber und Bearbeiter bes Benbavesta wollten es in Georgien, alfo in ben Caucasischen ganbern, suchen \*). Wenn man aber bas Bange jener Urfunde, und bie Folge ber nachmaligen Bohnplate betrachtet, so ift die Unzulassigkeit jener Annahme in bie Augen fallend. Man findet bier namlich offenbar ein Borrucken bes Bolkerstamms von Diten nach Beften; feineswegs aber, wie es bei jener Annahme fenn mußte, von Westen nach Often. erste Ort bes Segens, ben Ormuzb bem auswandernden Bolke schafft, ist Sogbbe, bessen Ibentitat mit Sogbiana nicht zweifelhaft seyn kann; auf biefen folgt Mooré, ober Maru in Chorafan, bann Badbi ober Balth, Baktrien, und fo weiter bis zu bem eigentlichen Fars; und ben Grenglandern von Medien und Indien. Urfit Eriene mußte also Sogt im Often liegen; und fo tommen wir von felbst auf jene Gegenben, welche wir bereits oben aus anbern Quellen als bas alte Sagenund Fabelland bes Bolks baben kennen lernen; jene Berglander von ber Grenze ber Bucharei, ber Rette bes

<sup>\*) 36</sup> weiß nicht, mit welchem Recht Rhobe 6.63. auch mir biefe Reinung beilegt, bie ich nicht gehabt habe.

Musbag und Belurland, bis zu bem Grenzgebirge Inbiens, bem Paropamisus, und im Norben bis zu ber Nahe bes Altai hin; rauhe und kalte Länder, die jest nur eines kurzen Sommers genießen; wo aber die Ueberreste einer frühern Schöpfung ben nicht zu widerlegenden Beweis der Wahrheit der Sage im Vendidat geben, daß es einst dort anders war.

Als die umgewandelte Natur das Urvolk zweng, jene Sitze zu verlassen, schuf oder bereitete ihm Demuzd jene andern Platze des Segens zu seinen Nieder-lassungen in dem Umfange desjenigen Landes, das die auf den heutigen Tag unter dem Namen von Iran de griffen wird; denn den Namen seines Landes Eriene nahm es mit, der ja offendar derselbe mit Iran ist. Abn wie kommt es, daß hier nicht Ein Platz, sondern eine Reihefolge einzelner Platze, sechzehn an der Zahl, als Platze des Segens und des Ueberslusses genannt wird?

Ich glaube, die Beantwortung dieser Frage wird sich aus dem Inhalt des vorigen Abschnitts ergeben. Iran, oder Persien im weitern Sinn, ist keineswegs im allgemein fruchtbares Land zu nennen. Die Fruchtbarkeit, wie wir gezeigt haben, hangt ganz von der Bewässerung ab; und diese ist äußerst sparsam verthalt. Das Land enthält, neben einzelnen fruchtbaren Fieden, ausgedehnte, des Andaues unfähige, Busten. Und so erscheint es auch in der alten Urkunde. Es sind einzelne Flede, die Ormuzd für sein Volk zu Paradiesen umsscheft, das dazwischen oder daneben liegende Land wird mit Stillschweigen übergangen. Die sämmtlichen sechn Wohnsie auf ihre neuern Namen zurückzusührm,

überlasse ich um so mehr ben Bearbeitern bes Zendavesta, ba ich mich gern jeder bloßen Vermuthung enthalte. Aber wenn gleich einzelne Namen ungewiß bleiben, so ist doch so viel klar, die Reihe folgt der großen Lölkerund nachmaligen Handelöstraße, die von Sogdiana über den Drus westlich nach Medien und Persien, südlich über Herat, Cabul und Candahar, nach Arachotus zu den Grenzen Indiens lief. Es wird erst eine genauere Kunde des Zend, der alten Sprache des Urvolks bedürfen, um seden einzelnen Namen mit voller Sewisheit erklaren zu können; aber zu dem bemerkten Resultat reicht das, was wir erklaren können, vollkommen hin.

Als das Wolk seine Ursige verließ, erscheint es in seinen Urkunden durchaus als ein Hirtenvolk. Es kennt keinen Abern Besithumer, keinen andern Reichthum, als seine Heerden, aus Cameelen, Pferden, Rindern und Schafen bestehend. Aber die Veränderung seiner Wohnssige war auch, und sollte auch mit einer Veränderung seiner Lebensart verbunden senn. Der erste seiner Führer oder Könige, Dsemschid, wird von der Sage zugleich als berjenige geseiert, der auf Drinuzds Besehl Landwirthschaft, Aderdau und Viehzucht über das Land, das er durchzog, über Iran, verbreitete. Ihm gad Drinuzd sein Geset; er führte es ein; er war für sein Bolk, was Moses für das Bolk Israels war.

Als Dsemschib mit seinem Volke Iran besetze, war, nach ber alten Urkunde bas Land noch unbewohnt. Weber Menschen noch Hausthiere, nur die Thiere der Wüste fand man darin. Aber auch, als die neuen Bewohner es einnahmen, erlaubte die Beschaffenheit bes Landes nicht, daß alle dieselbe Lebensart ergriffen hatten. Nur ein Theil ging zu sesten Wohnsigen und zum Ackerbau über; ein anderer, ber größere Theil, setzte sein Nomadenleben sort, und mußte es sortsetzen. Nicht blos durch die Abstammung, auch durch die Verschiedenheit der Lebensart mußte also der Stamm in mehrere Völkerschaften zerfallen; von dem einzelne, wie die Baktrier und Meder, durch Landbau und den allmählig entstehenden Handel, dessen Straßen durch ihre Wohnsitze liesen, reiche, üppige und mächtige Völker wurden, mahrend andere, die Bewohner der Gebirge und der Steppen, ihrer ursprünglichen Lebensart treu blieben, welche die Beschaffenheit ihrer Wohnsitze ihnen vorsschiede.

Bu bieser letten Classe gehorte die Abtheilung jenes Wölkerstammes, bas einzelne Bolk, von dem wir hier zu sprechen haben, die Perser. Es ist eine der ersten Bemerkungen, die sich dem Forscher ihrer Geschichte aufdrigt, daß die innere Verfassung ihres Reichs nicht auf einmal entstanden sep; sondern sich erst allmählig ausgebildet habe. Die Frage: wie ihre ursprüngliche Lebensart, und ihre Verfassung, als sie die herrschaft von Usien an sich riffen, gewesen sen? ist die erste, die eine genauere Beantwortung ersordert, wenn dem weisteren Gange ihrer Ausbildung nachgespäht werden soll.

Shre fruhern Wohnsige lassen fich mit Buverlassigteit angeben. Es ift nur Gine Stimme barüber im Alterthum, daß sie ein Bergvolt waren, welches bie rauben und gebirgigten Gegenden ber Landschaft Fars, ober bes eigentlichen Persiens, inne hatte. "Die

Perfer," fagt Berobot #), "bewohnten urfprunglich eine fleine und unfruchtbare gebirgigte ganbichaft. war ihnen in Cyrus Zeiten ber Borfchlag gethan, biefeibe gang ju verlaffen, und fie mit fruchtbaren ganbern au vertauschen. Allein Cyrus verhinderte bieß; indem er wohl mußte, bag fie baburch ihren friegerischen Duth verlieren wurden." Daffelbe verfichert Urrian, aus åltern Geschichtschreibern. "Die Perfer, mit benen Cyrus Affen eroberte," heißt es bei ihm \*\*)', "waren ein burftiges Bolf, und bie Bewohner eines rauben und armlichen ganbes." Noch wichtiger aber und lehrreicher ift bas Beugniß eines gleichzeitigen Schriftftellers ihres Reichs, bes Plato. "Die Perfer," fagt er \*\*\*), "maren ursprunglich ein Hirtenvolk, Bewohner einer rauben Gegend, welche harte und bauerhafte Leute erzeugte, bie im Stande waren, Ralte und Nachtwachen ju ertragen; und, wenn es fenn mußte, ju Selbe ju gieben." Dag inbeffen bie Bohnfige biefes Bolks fich nicht auf bie bloge ganbichaft Perfit beichrantten, fonbern fich auch uber bie Steppenlanber von Carmanien, und bie Ufer bes Cafpischen Meers ausbehnten, zeigen bie Ramen einzelner ihrer Stamme, auf bie wir fogleich jurudfommen werben.

Aus biesen Berichten ber Schriftsteller ift es also erwiesen, bag bie Perfer vor bem Anfange ihrer Berr-

<sup>&</sup>quot;) Herod. IX. 122.

<sup>44)</sup> Arrian. V, 4.

eine classische Stelle für die frühere Persische Geschichte.

schaft ein Nomaben volk; und bem größten Theile nach ein Nomabisches Bergvolk waren. Und wie sehr auch immer burch die Menge von Sagen ihre ersten Unternehmungen verstellt und ausgeschmuckt senn möger, so ist es boch damit für den Kenner der Asiatischen Seschichte nicht mehr zweiselhaft, aus welchem Gesichtse punkt er jene ganze Revolution betrachten muß. Es war eine der gewöhnlichen Begebenheiten in jenem Welttheil, wodurch, wie bereits oben gezeigt ist, die großen Reiche dort zu entstehen pslegen.

Nach ber Sitte aller größern nomabischen Bolter theilten sich bie Perser in mehrere Gorben ober Stamme; von benen uns herovot eine treffliche Nachricht aufgezeichnet hat \*). Es waren beren zehn; bie sich in feinem Beitalter burch ihren Rang sowohl, als burch ihre Lebensart, von einander unterschieden.

Es gab brei eble Stamme; ben ber Pafargaben, ben vornehmsten unter allen; ben ber
Maraphier und Maspier. Drei andere Stamme
trieben Aderbau; bie Panthialaer, Derusier und
Germanier \*\*). Bier Stamme aber; bie Daer,
Marber \*\*\*), Dropiker und Sagartier zogen
noch bamals als nomabische Horben herum; bie aber

<sup>\*)</sup> Herod, I, 125.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich gleichbebeutend mit Carmanier; Bewohner von Kerman; die zum Theil allerdings Acerdau treiben.

<sup>\*\*)</sup> Die Marber in ben Gebirgen an ber Subseite, Die Daer in ben sandigen Ebnen an ber Oftseite bes Saspischen Weers.

auch zugleich, besonders die letztern, als tapfere Reuterschaaren gewöhnlich in den Persischen Heeren zu erscheinen psiegen \*). Die große salzige Steppe,
welche Persien von Medien trennt, bot diesen Nomaben nicht weniger als das sudliche Persien reiche und
große Weiden dar, wenn sie es für gut fanden ihre Gebirge zu verlassen, und die Ebnen zu durchstreisen.

Im ei Hauptbemerkungen für Perfische Geschichte gehn aus diesen Nachrichten bes Schriftstellers von selber hervor. Erstlich: Man verbanne die Ibee, als ware die ganze Persische Nation, selbst in ihren glanzendsten Zeiten, ein sich durchaus gleiches und gleich kultivirtes Bolk gewesen. Nur ein Theil derselben war herrschender Theil, nur dieser erreichte eine gewisse Ausbildung, durch seine Bekanntschaft mit den Kunsten des Friedens und des Lurus; die übrigen blieben Barbaren wie vorher, und nahmen an der Verfeinerung ihrer Landsleute wenig oder gar keinen Antheil.

\*) Die Wahrheit biefer Rachrichten bes Seschichtschreibers ers halt wohl burch nichts eine bessere Bestätigung, als burch durch die Berichte ber neuesten Reisenden. Noch jest ist es in Persien im Ganzen eben so. Die Masse der Bevölkezrung in Persien, sagt Morier I, p. 240. ist in Stamme getheilt, die ihre Oberhäupter haben; ein Theil lebt in festen Wohnungen, der andere in Sezetten. Die Jahl der Romaden im Persischen Reich ist wahrscheinlich größer, als die der Landbauer. Die Stärke des Reichs, sagt Kinneir bestehe in den Romadischen Horden. Daß sie die zahlreischeren sen, bestätigt auch er p. 45. Wo die Ratur selbst die Lebensart vorgeschrieben hat, läßt sich nichts ändern.

Unsere Persische Geschichte ist baber auch keines weges Geschichte bes ganzen Bolks, sondern nur ber eblern Stämme, vielleicht bloß, oder doch vorzugsweise, des Stamms der Pasargaden. Er bildete ben gesammten Hof, oder das Hostager des Königes; und es läßt sich beinahe ohne Ausnahme zeigen, daß Alles, was groß und vornehm unter den Persern war, aus ihm genommen ward. — Wenn man aus diesem Gesichtspunkt Xenophons Nachrichten von den Persern in der Cyropädie betrachtet, besonders seine Berichte von der Nationalerziehung, die, so wie er sie schildert, wohl bei einem einzelnen Stamm, aber unmöglich bei einer ganzen großen Nation eingerichtet seyn konnte, so ersschiedt schon vieles, sonst sehr auffallendes, in einem andern Lichte.

3 weitens: Also läßt es sich auch zum voraus gar nicht anders erwarten, als daß bei den Persern ursprünglich Alles an Stamm und Stammverfafung hing. So wie die Stämme selber mehr ober weniger ebel waren, so herrschte auch wieder eine Rangsordnung in den Familien. Die edelste Familie des edelssten Stamms war die der Achameniten, die eigentlich herrschende Familie, aus der die Könige der Perser allein genommen wurden \*). Unter den mehrsten Nomadenvolkern des mittlern und sublichen Asiens, unster Arabern wie unter Rongolen, sand und sindet sich noch jeht dieser höhere und geringere Abel der Stämme, der wahrscheinlich aus dem Stolz der kriegerischen

<sup>\*)</sup> Herod. l. e. Er nennt fie Ponton, tribus.

Borben entsteht, bem bie übrigen gleichsam stillschweis genb hulbigen muffen. Unterfcheiben fich folche Stamme alsbann zugleich burch eine verschiebene Bebensart, fo ift bieß ber Grund zu ber Kasteneintheilung, bie eben beshalb bei mehrern Rolfer bes Drients einheimisch war. Nach ber Analogie andrer Affatischer Bolter zu schließen, reichte biese Rangordnung bei ben Perfern schon über bie Beiten ihres Reichs hinauf #); und war vielleicht auch schon vorher mit einer Art von Oberherrschaft verbunben; allein bie Geschichte hat uns barüber gar teine Nachricht aufbewahrt. Wie bem aber auch fenn mag, fo ift es fur ben Forscher ber Geschichte ber Berfaffung eines Nomabenvolks, bas ju festen Bohnsigen fortgebt, und herrschendes Bolk wird, nothwendig einer ber erfien Gesichtspunfte, unverwandt barauf Acht zu geben, wie aus jener blogen Stammverfaffung fich allmalig eine Staatsverfassung entwidelt?

So wenig Befremdendes ober Außerordentliches auch immer die Emporung der Perfer gegen die Meder, benen sie bisher tributpslichtig waren, an und für sich selbst haben kann, so ward sie doch durch ihre Folgen eine große Begebenheit, und eben deshalb durch die Arabition noch mehr vergrößert und auf mannigsaltige Beise ausgeschmuckt. Die Sagen von der Kindheit und Jugend ihres Urhebers des Cyrus, und von der Ver-

<sup>\*)</sup> So findet man die golbne horbe unter ben Kalmuden; und so artet diese Stammherrschaft unter ben Mongolen auch bei ihrer Romadischen Lebensart schon in ben völligsten Despostismus aus. Pallas Mongol. Bolter I. S. 185.

anlassung zu ber Revolution, die er bewirkte, hullen sich, gleich benen des Dsingischan, in ein fabelhaftes Dunkel, das man vergeblich aufzuhellen strebt; und bessen Ausklärung, wenn sie auch gelänge, doch vermuthlich am Ende sich wenig belohnen wurde. Ein Bufall hat an jenen Bolkerstürmen oft den größten Antheil. Eine geringe Beranlassung reicht gewöhnlich hin, unter diesen stets gerüsteten und krieggewohnten Horden einen Ausstand zu erregen, der aus mancherlei Ursachen sonden lich vergrößert; und gleich dem Schneedall, der zur Lavine anwächst, und Felsenstücke und Baume zerschmettert, ganzen Reichen und Nationen den Untergang bringt.

Merkwürdig ist aus dieser frühsten Geschichte nur ber Umstand, den herodot uns aufgezeichnet hat, daß Cyrus vor dem Anfange der Revolution sich zum Oberhaupte oder Feldherrn aller Persischen Stämme von ihnen wählen ließ. Er bewirkte dieses durch eine List; und erreichte seinen 3wed auf eine ähnliche Weise, wie Osingischan unter den Mongolen, ehe er seine Laufbahn als Eroberer antrat. Die Art aber, wie er dabi versuhr, schildert unverkenndar den Charafter eines rohen Volks, das nur durch sinnliche Beweise zu gewinnen war #).

<sup>\*) &</sup>quot;Als die versammelten Stamme," erzählt Herodot I126., "ihn auf fein Borgeben, bas er burch einen vorge:
zeigten erbichteten schriftlichen Befehl bestätigte (BiBliov), der Medische König habe ihn zum Oberfelbherrn ernannt, als solchen anerkannten, bestellte er sie auf ben fol-

Als allgemeines Oberhaupt ber Persischen Stamme nahm Cyrus jetzt erst ben Namen ober Titel an, unter bem er stets in ber Geschichte vorkommt, und ber bie Sonne bebeutet \*); benn sein eigentlicher Name war

genben Zag auf ein mit Difteln bewachfenes Kelb, mit Gie deln verfeben. Als fie nun erfdienen, lief er fie ben game zen Tag arbeiten, und bas Felb reinigen. Wie fie aber bas Gefchaft vollendet hatten, beftellte er fie auf ben ate bern Sag, reichlich gefleibet, wieber. Unterbeffen trieb er alle Rinder und Schaafheerben feines Baters gufammen. folachtete, und ließ guruften, um bas Beer ber Perfer gu bewirthen. Much fchafte er Bein und Bugemufe berbei. Als nun am anbern Morgen bie Perfer tamen, ließ er fie fich auf die Biefe lagern; und bewirthete fie. Bie fie aber von ber Mahlzeit aufftanben, frug fie Cyrus, mann es ihnen beffer gefallen hatte, geftern ober heute? antworteten, mas man leicht benten tann: benn geftern håtten fie harte Arbeit gehabt, heute aber vollauf. auf nahm Cyrus bas Bort, entbedte ihnen fein Borbas ben, und fprach: Gehet ihr Perfer, fo ift es! ibr mir glaubt, fo habt ihr nicht nur biefes, fonbern noch viel anderes Gutes; folgt ihr mir aber nicht, fo habt ihr ungablige Arbeiten, wie bie geftrige. Folgt mir alfo, und macht euch frei! 3ch felber hoffe euch mit Bulfe ber Got ter bagu zu verhelfen; und ich glaube, bag ihr nicht wes niger brav, als bie Deber, fent!" - Man vergleiche bas mit bie Ergablung von Dfingischans Erhebung gum Gross terrn ber Mongolen bei Lacroix Hist, de Genghizkan p. 77.

<sup>&</sup>quot;) Ctes. ap. Plut. in Artaxerxe Op. I, p. 1012. 3m Parfi heißt Rhor bie Sonne.

Agrabatus \*). Es ist gewöhnliche Sitte bes Drients, daß der Fürst seinen Geburtsnamen mit einem Beinamen oder Ehrennamen vertauscht, der mehr Titel als eigentlicher Name ist. So hieß Osingischan vor seiner Thronbestimmung Temugin \*\*). So ist es auch bereits oben bemerkt, daß dieß auch späterhin beständige Sitte der Persischen Könige blieb \*\*\*).

Der Gang ber Eroberungen bes Cyrus ift bereits oben auseinander gesett. Er besiegte bie fammtlichen Bolfer bes bamals befannten Afiens; und bie Richtung bes Sauntsturms ging, wie bei allen großen Romabengugen, von Often nach Weften. Sein heer bestand nach Affatischer Sitte großentheils aus Reuterei, Die befiegten Bolferschaften mußten es aber ftete vergrößern; - eine Sitte, bie auch nachmals bei ben Perfern ublich blieb: - und fo glich biefer Krieg gewiffermaßen einer - Bolfermanberung, indem die mehrsten Nationen, wenigftens auf eine Beitlang, aus ihren Bohnfigen geriffen, und oft ganglich verpflanzt wurden. Belagerungen von Stabten waren bie Unternehmungen, bie man immer am meiften furchtete, weil man in biefer Runft am unwiffenbften war; und hatte bie Lift nicht bie Gewalt erfest, so wurde bas feste Babylon mahrscheinlich auf immer bem Sieger ein Biel gefett haben. Dan mußte bazu noch kein anderes Mittel, als bag man einen Damm

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1060. nach ber richtigen Berbefferung bes Palmerius.

<sup>\*\*)</sup> Lacroix Hist. de Genghizkan p. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 138,

um bie Mauern zog, ber ihrer Sohe gleich tam, und von bem man fie bestürmte \*).

Aber mehr als die Kriegszüge tes Cyrus verdienen bier die erften Cinrichtungen, welche er sowohl ju ber Berwaltung als ju ber Behauptung ber ersoberten Banber traf, unsere Ausmerksamkeit.

So wenig uns auch bie Geschichte bavon fagt, fo fagt fie boch gerade bas, mas man erwarten kann. biefe Beranftaltungen find fo einfach, bag fie bei erobernben Boltern ber Art nicht wohl verschieben fenn tone nen; fie waren bet ben Perfern untet Cyrus vollig biefelben, wie bei ben Mongolen unter Dfingischan. In ben befiegten Banbern wurden Armeen gurudgelaffen, an beren Spige Felbherren ftehn, bie fie in ber Unterwurfigfeit erhalten, und ihren Befit fichern muffen. Diefen gur Geite aber fleben toniglich e Ginnehmer; welche bie zu erlegenden Tribute erheben, und bem Ronige überschicken. Bon beiben verschieben find aber noch bie Befehlshaber über bie Befagungen in ben Stabten, beren man fich besonbere ju verfichern fucht, weil ibre Eroberung ftets fur Nomaben mit fo großen Schwierigkeiten verbunden ift \*\*). Es find bies gerade biefelbigen Ginrichtungen, bie von bem erften großen

<sup>\*)</sup> Herod. 1, 162.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Einrichtungen des Cyrus in Endien, wo Mazaces Feldherr, Tabalus Befehlshaber in Sarbes, und der treulose Pactyas Schaheinnehmer war. Herod.

1, 153. 156. und vergleiche damit die des Osingischans;
Lacroix hist, de Genghizkan p. 276 etc.

Mongolischen Eroberer gemacht wurden, als er in ebm jenen gandern, die Cyrus überschwemmte, seine Horben ausbreitete.

Die zu entrichtenben Tribute waren bei ben Perfern nicht einmal regelmäßig beftimmt. Das gange eroberte gand nebst seinen Einwohnern wird als volliges Eigenthum ber Sieger betrachtet, in bem fie baber nach Befallen nehmen tonnen, was ihnen gefällt \*). von ben Einwohnern eingetriebenen Summen beiffen baber Gefchente ##), und es ift gewiß eine falfche Booftellung, wenn man barin einen Beweis von ber Dilbe und Gelindigkeit bes Siegers finden will. Die bartnadige Gegenwehr ber mehrften Griechischen Stabte in Borberafien gegen bie Relbherrn bes Cyrus, und ibn Bergweifelung, welche fie zu bem Entschluß einer ganglichen Auswanderung aus ihrem Baterlande brachte, ben einige wirklich ausführten, sind wohl binreichende Beweise vom Gegentheil \*\*\*). Allerbings aber banat bei unbestimmten, und blos willkubrlich erhobenen, Abgaben Alles von bem Charafter bes Herrschers ab; und bie bem Cyrus beigelegte Dilbe erklart fich leicht burch bie Barte und ben Drud feines Nachfolgers +).

<sup>\*)</sup> Herod. IX, 116.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III, 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I, 164.

<sup>†)</sup> Wie auch jest noch im Orient bie Geschenke bas Oracenbfte sind, indem sie zu Abgaben werben, zeigt Morier I, 237. Die Last fallt bann immer zulest auf die untere Classe ber kanbbauer.

Bu ber Behauptung ber Herrschaft über bie besiegten Nationen bediente man sich mehrerer Mittel; und
es ist gewiß ber Muhe werth, diese zum Theil sehr sonberbaren Ersindungen, welche der Despotismus schon in seiner Kindheit zur Unterbruckung der Menschheit machte, genauer kennen zu lernen.

Das erste und naturlichste berselben war die fortbauernde Unterhaltung stehender Armeen in
ben besiegten Landern, die theils aus Horben bes erobernden Bolts, theils, besonders spaterhin, aus Miethtruppen bestanden. Eine militarische Oberherrschaft ward
also dadurch allenthalben gegründet, und zwar auf Kosten
ber eroberten Länder; welche, wie unten gezeigt werden
wird, ihre Sieger völlig unterhalten mußten.

Ein zweites, nicht weniger gewöhnliches, Mittel waren bie gewaltsamen Verpflanzungen ber Bolker, welche, einmal besiegt, sich wieder ausgelehnt hatten. Die Beweise kommen bereits vor der Persischen Periode vor, und sind schon aus der Jüdischen Geschichte, burch die Wegführung der Nation ins Babylonische Eril, bekannt. Unter den Persern dauerte aber diese Sitte nicht nur fort, sondern ward noch allgemeiner. Fast unter allen Regierungen trifft man Beispiele davon; und stößt zuweilen mitten im innersten Usen auf die Ueberzeste von Wölkerschaften, die aus Europa oder Afrika gewaltsam dahin versetzt waren \*). Eraf dies Loos In-

<sup>\*)</sup> Ich zweifle nicht, baf auch die berühmte Colonie von Aegyptern, die Berodot bei Colchis fah, ihren Urfprung einer folchen Berpflanzung, vielleicht durch Rebn-

fulaner, fo pflegte man wohl auf ber Infel eine Ereib. jagb ber Einwohner anzustellen. Das heer bilbete alsan bem einen Ende eine Linie, bie gangen Breite ber Infel bis zu bem andern Enbe fich fortbewegte, und Alles, mas eine menschliche Geftalt batte, por fich ber trieb, um binter fich eine Bufte ju laffen #)! - "Es ift bas Eigenthumliche bes Despotismus", sagt Montesquieu, "bag er ben Baum umhaut, um feine Fruchte ju genießen" ##). Die gewohnlichsten Bobnfige, bie folden Erulanten angewiesen murben, waren bie Infeln bes Perfifden Meerbufens, und bes Inbifden Deer 8. Man hatte Beispiele, bag gange Bolferschaften, aus Anhanglichkeit an ihr Baterland, aus ihren neuen Bohnfigen unter hundert Gefahren wieder entfloben waren; und gab ihnen baber lieber folche, wo Klucht unmöglich war \*\*\*). Die babin verpflanzten Mationen, (bie avagnagrot bes herobot,) bilbeten alsbann gemeinschaftlich gleichsam ein neues Bolt, bas als foldes in ben Perfiften Beerzugen erscheint +).

kadnezar, ober einen andern Affatischen Despoten, ber in Regypten einsiel, zu verdanken hatte. Heroid II, 104, 105. So wurde auch nach der Groberung von Regypten burch Cambyses eine Colonie von 6000 Aegyptern nach Sufa gerführt. Ctes Pers, cap. 9.

- \*) Die Griechen nennen bieß fehr treffend σαγηναύειν, mit einem Rege ausfischen. Herod. VI. 31. cf. Brisson, p, 781. etc.
- \*\*) Montesquieu Esprit de loix IV, 9,
- \*\*\*) So bie Paoner Herod. V, 98.
- +) Herod. VII, 80. cf. Brisson. p. 58. Doch konnten biefe

Ein brittes, fast noch auffallenderes, Mittel zu diesem Endzweck, waren die Gesetz zur Verbreitung
eines vorgeschriebenen entnervenden Eurus,
unter mächtigen und friegerischen Bolsern. Die Ender
mußten auf Befehl des Cyrus ihre Bassen abliesern, in
weiche Gewänder sich kleiden, und ihre Jugend im Trinken und Spielen unterrichten \*). So wurden sie bald
aus dem tapfersten Bolte Asiens das weibischste; ein
Schicksal, das binnen Kurzem auch die Sieger selbst,
ohne gegebenen Besehl, mit den Besiegten theilten.

Dies find die Grundzüge zu dem Gemählde des Persischen Reichs bei seinem ersten Ursprunge. Allein die rohen Sieger nahmen sehr bald vieles von den Sitten, der Lebensart, und selbst der Religion, der Besiegten an; und folgten auch hierin dem Beispiel anderer Bolter, die mit ihnen in einer ahnlichen Lage waren, und auf einer gleichen Stuffe der Cultur standen. Sie wurden in den Kunsten des Lurus und der Beichlichkeit die Schüler der Meder, der Babylonier und Lyder, so wie die Mongolen, die sich China unterwarssen, die Schüler der Chinesen. Es ist bereits oben bemerkt, das nomadische Löster, eben weil sie kein be-

Inseln erft unter Darius hyftaspis und spaterhin bazu ges braucht werben, weil bie Perser erft bamals in ben Besis berselben kamen. Horod. IV, 44.

<sup>\*)</sup> Horod. I, 155. Doch muß es zugleich bemerkt werben, baß Cyrus bieß Mittel auf frembe Eingebung, nemlich auf ben Rath bes Crofus, ergriff; ber baburch sein Boll von ber gewaltsamen Berpflanzung rettete.

stimmtes Baterland haben, und weil Begierbe nach Wohlleben und finnlichem Genuß ber Sporn zu ihren Eroberungen ist, am ersten zu solchen Veränderungen geneigt sind; allein die Perser zeigten hier eine so aussallende Gelehrigkeit, daß schon Herodot die Bemerkung nicht entging, es sey kein Volk auf der Welt so bereit, fremde Stitten anzunehmen, als sie \*); und daß selbst schon Cyrus, wie oben erinnert \*\*), sie durch Rationalinstitute an ihren väterlichen Boden heften mußte, weil er die nachtheiligen Folgen einer gänzlichen Berlassung bestelben wohl übersah.

Sowohl aus ben Griechischen als aus ben Judifchen Rachrichten ift es flar, bag bie Deber, bas bis babin berrichende Bolf, die ersten und vorzüglichsten Bebrer ber Perfer, nicht nur in ben Sitten und Gebrauchen ibres Privatlebens, fonbern auch in ihren offentlichen Einrichtungen, murben; mas bie ursprungliche Bermanbt-Schaft beiber Bolfer, bie wir von oben ber fennen . febr erleichtern mußte. Das neu entstanbene Reich beißt gewohnlich ein Debifd-Perfifches Reich. Das Be fet ber Deber und Perfer wird bei ben Subifchen Schriftstellern bestandig gemeinschaftlich genannt \*\*\*), und so gewiß es auch ift, bag bie Perfer eigentlich berrichenbes Bolt maren, fo gewiß ift es boch auch, baß bie Meber als bas erfte nach ihnen im Range angefeben murben. Benn aber bier von Mebern bie Rebe

<sup>\*)</sup> Herod. I, 135.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 395.

<sup>\*\*\*) @</sup>fher 1, 18. 19 , Dan. 6, 8. unb ofterer.

ift, so darf man nicht vergessen, daß zu ihrem Reich einst auch das kultivirtere dsiliche Usien gehörte, und daß besonders Baktrien ein Hauptland desselben ausmachte. Medische Cultur heißt daber, wie bereits bei einer andern Gelegenheit gezeigt ist, soviel als überhaupt Cultur des oftlichen Usiens; und die Erörterungen über Persepolis haben es bereits gezeigt, wie groß an derselben der Antheil von Baktrien war.

Dag bie gange Einrichtung bes Sofes, unb besonders bes Sarems bes Ronigs und ber Großen. fo wie Kleidung und Privatleben überhaupt, nach bem Medischen copirt murbe, ift feinem 3meifel unterworfen; aber bamit war auch zugleich bie Unnahme ber Sofund Staatsreligion biefes Bolts, und bes gangen politisch religiofen Ceremoniels, bas fie vorfchrieb, verbunden. Die Cafte, ober ber Orben ber Dagier, bem bie Aufbewahrung berfelben unter ihnen burch Boroafter anvertraut worben mar, ein ursprunglich Medischer Stamm \*), ward jest Perfische Priefterkaste, und bekam ben Untheil an ber Regierung, ben sie als folche erhalten konnte. Ich werde es in dem nachft folgenden Abschnitte versuchen, ben Beift biefer religibsen Gesetgebung barguftellen, und zugleich meine eben gemachte Behauptung rechtfertigen, welche fie gegen bie gewöhnliche Meinung über bie Beiten bes Ursprungs ber Perfischen Berrschaft binaufrudt. Nur fen es mir erlaubt, bier meine Lefer im voraus auf bie Unrichtigkeit ber Borftellung aufmerkfam ju machen, als hatte bie

<sup>\*)</sup> Herod. I, 101.

ganze Persische Ration sogleich Medische Sebensart und Medischen Cultus angenommen. Schon aus dem Obigen muß es erhellen, und die Folge wird es noch deutlicher machen, daß diese Beränderung nur mit einem Theile der Nation, mit dem herrschenden Stamme, vorging; und auch selbst bei diesem wurde es schon die Natur der Sache lehren, wenn auch nicht ausdrückliche Zeugnisse es bestätigten, daß die Sieger ihre alten Meinungen, Sitten und Gewohnheiten, keinesweges auf einmal oder gänzlich ablegten, sondern daß vielmehr ein Semisch von Medischer und Persischer Sitte entsiehen mußte, das auch in der Folge unverkennbar bleibt \*).

Die Einrichtung, bie Cyrus vor seinem Tobe wegen ber Nachfolge traf, ist merkwurdig, und ganz in bem Geiste ber großen Asiatischen Eroberer. Er theilte sein Reich in ben Often und Westen zwischen seine zwei Gohne, boch so daß der Jungere, ber Baktrien und bie angrenzenden Bander erhiclt, zwar nicht tributpsiichtiger, aber boch abhängiger, Fürst von dem alteren Bruder war \*\*).

Unter Cambyses, seinem Sohn und Rachfolger, scheint die Persiche Verfassung in ihrem Innern sich nicht weiter fortgebildet zu haben. Er war Eroberer wie

<sup>\*)</sup> Die Erklarungen ber Alterthumer von Persepolis werden bavon schon hinreichende Beweise enthalten. Man sehe aber zugleich die Bemerkungen von P. D. Kleuker im Anhang zum Zendavesta II. III. S. 13. 20.

<sup>\*\*)</sup> Ctes. Pers. 8 Der jungere Bruber, ben Berobot Smerbis nennt, heißt bei ihm Zanporarces.

sein Bater, und unterwarf sich, nach bem einstimmigen Bericht von Serobot und Cteffas, Aegypten. Allein in ber Schilberung scines Charafters bei Berobot muß man vieles auf Rechnung bes Saffes ber Megyptischen Priefter fcreiben, Die es ihm nicht verzeihen konnten bag er ihr Unsehen gesturat hatte und die ihn beshalb fur wahnfinnig und epileptisch erklarten. Bei Ctefias erscheint er in einem weniger gehaffigen Bicht #), außer bag bie Ermorbung feines Brubers, ben er im Berbacht ber Emporung hatte, ibn einer Graufamkeit zeibt, bie bei ben Regierungswechseln in ben Uffatischen Reichen beinahe gewohnliche Sitte ift. Die ununterbrochenen Rriegszuge, Die er fo wie fein Bater in entfernte Gegenden unternahm, und bie baraus erfolgenbe beftandige Abmefenheit aus bem vaterlichen gande, fonnten die Fortschritte ber Cultur ber nation wenig befor-Indeg beweißt sowohl die Unlage ber Perfischen Sauptstädte, als auch die schon bamals angenommene Mebische hoferziehung, bag auch in ben Sitten, meniaftens bes herrichenben Stammes, eine große Beran. berung vorgegangen mar ##).

<sup>\*)</sup> Ctes cap. 9.

<sup>24)</sup> Diese Bemerkung ist vortrefflich von Plato ausgeführt. Er sest die Ursache von den Zerrüttungen, die unter und gleich nach Cambyses einrissen, ausdrücklich darin, daß schon unter Cyrus, durch die Annahme der Medischen hofstete, die Erziehung des Thronerben in die hande der Weisder und Berschnittenen in dem Serail gekommen sep. Plato Op. II. p. 695.

Die Begebenheiten junachst nach bem Tobe bes Cambyses, bie boppelte Revolution unter bem falschen Smerdis, und Darius bem Sohn bes Hystaspes, sind aber hochst merkwurdig.

Die erste ist bereits eine Revolution die in dem Serail eingeleitet war. Man betrachtet sie gewöhnlich als einen Versuch der Magier sich der höchsten Gewalt zu bemächtigen, weil der Usurpator zu dieser Priesterkaste gehörte. Allein sie hatte nach dem ausdrücklichen Zeugniß der glaudwürdigsten Schriftsteller einen höhern Zweck, nemlich die Wiederherstellung der Redischen Herrschaft\*). Die Magier waren, wie schon erinnert, ein Medischer Stamm; und da mit Cambyses der Stamm des Cyrus eigentlich erloschen war, so glaubte man dadurch den Grund zu einer neuen Dynastie zu legen. Die Bewegungen, welche daraus entstanden, waren so groß, daß man sie durch ganz Asien fühlte \*\*). Allein es ist bekannt, daß die Ermordung des falschen Smerdis durch die sieben vor-

<sup>\*) &</sup>quot;Cambnses", sagt Plato, "ward wegen Schwelgerei und Unvernunft von den Medern durch die Eunuchen der herrschaft beraubt, dis Darius sie den Persern wieder sie derte." Plato 1. c. — "Sollen wir, die wir Perser sind, uns von einem Meder beherrschen lassen?" sagt Gobryas ju den andern Verschwornen. Horod. III. 73. Besonders verzigleiche man die leste Rebe des Cambyses bei Horod. III. 65.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III, 126. Er hatte auf brei Jahre alle Abgaben erlaffen, bie nachher wieber entrichtet werben mußten. Horod. 111. 67.

nehmen Perfer, unter benen fich ber nachmalige Ronig Darius Spitaspes befand, biefen Plan vereitelte \*).

Die Geschichte ber Berschwörung, so wie fie bei Berobot fich finbet, hat fur ben Forfcher ber Perfischen . Berfaffung eben fo viel Befrembenbes als Merkwurbiges. Die Berathichlagung, welche bie Berfcwornen nach vollbrachter That über bie kunftige Berfassung bes Perfischen Reichs anstellten, in ber bie Rrage, ob man eine Monarchie, eine Aristofratie, oder eine Demotratie errichten wollte? abgehandelt wurde, ift eine fo frembe Erscheinung in Afien, bag mehrere Griechen bereits zu Berodots Beiten fie ableugneten \*\*). Dennoch aber behauptet ber Schriftfteller ausbrudlich, fie fen aebalten worden, und biefe bestimmte Behauptung macht es unmöglich anzunehmen, bag es eine bloge Fiction von ihm fen \*\*\*). Bielmehr hat fie gewiß einen biftorischen Grund. Daß fie aber nicht fo gehalten worben, fonbern baß bie Bahrheit vielmehr in ein griechisches Gewand gehult marb, wird fur jeben, ber nur einige Renntnis

<sup>\*)</sup> Wie sehr ein Unternehmen, wie das der Magier, in dem Geist der großen Afiatischen Reiche ift, zeigt die vortreffliche und hochst lehrreiche Erzählung einer vor wenig Jahren vers suchten Revolution in China, wo ein Paar Bonzen es unsternahmen, die jezige Dynastie zu stürzen, und eine andere zu erheben. Ein wahres Gegenstüd zu der Erzählung herrodots! Man sehe hente Archiv für die neueste Rirchengeschichte B. II. S. 385. 2c.

<sup>\*\*)</sup> Herod, III, 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod 1, c. und er wieberholt noch biefe Berficherung VI, 43.

bes Drients hat, eine ausgemachte Sache bleiben. Batte ber Geschichtschreiber bier seine Quelle genannt, fo tonn: ten wir vielleicht bestimmter urtheilen. Go ift es aber blos eine wahrscheinliche Vermuthung, Die fich nach ber Unalogie anberer Bolfer, Die eine abnliche Berfaffung mit ben Perfern hatten, aufftellen lagt. Unter folden Boifern find Busammenfunfte und Berathichlagungen amifchen ben Stamm- ober Ramilienbauptern über bie Ernennung eines Nachfolgers eine nicht ungewohnliche Erscheinung #). Nach allem aber, mas wir von ben fieben Berschwornen wissen, scheinen fie entweber folche Baupter ber Stamme, bie bie Perfiiche Ration ausmachten, ober auch ber Kamilie ber Pafargaben, gemesen zu fenn. Sie gehorten nach bem einftimmigen Beugniß ber Schriftsteller bes Alterthums zu ben vor nehmften Perfern; Darius mar Jogar ber Cobn bes Statthalters ber ganbichaft Perfien, und aus bem Stamm ber Achameniben \*\*). Ihr Ansehen war so groß, baf fie es magen burften, gerabezu jum Ronige ju geben, ohne von ben Leibwachtern aufgehalten ju werben. Alles biefes icheint es außer 3weifel ju feten, bag fie bie Stammbaupter ber Perfer waren. Bar aber biefes ber

<sup>\*)</sup> Man fehe barüber bie Erzählung von ber Zusammentunft ber Stammhäupter ber Mongolen, und ihre Berathschlagung bei ber Bahl bes Mangu= Chan, bes britten Rachfelgers bes Pfingischan A. 1250. Hist, des Tartares p. 377 etc.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III, 70. cf. VII, 11. aus welcher Stelle man fieht, bag bie Familie bes Darfus nur ein anderer 3weig ber Achameniben war.

Fall, so klart es sich leicht auf, wie eine Aristokratie biefer Art, die aus den Häuptern der Stamme bestand,
vorgeschlagen werden konnte. Der Entwurf zu einer Demokratie scheint aber alsbann nach eben diesen Grundsähen nichts anders als einen Borrang des herrschenden Stamms, wie der goldenen Horde bei den Mongolen, zu bezeichnen. Diese Vorstellungsart, wenn es auch unmöglich bleibt sie streng zu erweisen, scheint wenigstens die einzige, welche dem Geist des Orients angemessen ist.

Die Regierung bes Darius Systaspis ift fur ben Geschichtforscher ber Berfassung bes Persischen Reichs unstreitig die wichtigfte. Diesem Ronige verdankte es eigentlich seine innere Drganisation, ba es bisber einen unformlichen ganberhaufen ausgemacht batte. Unter ibm trat ber Zeitpunkt ein, ber bei einem nomabischen Bolte, bas Stifter eines großen Staats wirb, fruber ober fpater einmal eintreten muß, mo bloffe Stammverfassung mit einer Staatsverfassung vertauscht wirb, ohne bag beshalb bie Spuren ber erften erlofchen. Darjus war zwar felber, nicht weniger als Cprus und Cambyfes, aus ber herrschenden Familie ber Achameniben, aber er hielt es bennoch fur nothig, feinen Thron burch bie Beirath mit einer Tochter bes Cyrus zu fidern \*). Die Nation bing einmal an biefer Familie; und fo wenig auch in ben Affatischen Reichen bie Erftgeburt bie Nachfolge gerabezu zu bestimmen pflegt, fo allgemein angenommen ift boch bie Ibce, bag biefelbe bei ber einmal herrschenden Familie bleibt.

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 11. cf. III, 88.

Die Berbienste, welche sich Darius um bie innere Organisation bes Persischen Reichs erwarb, waren von mehr als Einer Art. Erftlich ift es unleugbar, bag unter ibm ber Aufenthalt ber Perfischen Konige mehr an einem gewiffen Ort firitt wurde, und also ein Hauptschritt zu bem Uebergang bes herrschenben Stamms vom Nomavenleben ju festen Bohnfigen geschah, obgleich, wie die Folge lehren wird, bas Privatleben ber Perfischen Konige auch noch nachher immer einen Inftrich von jenem behielt. Cyrus und Cambyfes waren faft unaufhorlich mit Rriegen beschäftigt, und von ibrem Baterlande entfernt; aber ob Darius gleich nicht weniger Eroberer war, fo erscheint boch feit feinen Beiten Sufa als gewöhnliche Resibeng, wenn man auch ben bortigen Aufenthalt zuweilen mit bem in Babylon und Etbatana vertauschte; und ein Theil ber Monumente von Persepolis verbankt nach ben obigen Aufflarungen ibm feine Entftehung.

Allein ber Hauptschritt zu ber innern Organisation bes Reichs geschah ohne Zweisel burch die von ihm veranstaltete Eintheilung besselben in Satrapie en. Eine genaue Provinzeneintheilung ist das erste Ersorberniß bei allen Staaten von größerm Umfange, welche Regierungsform sie auch haben mögen; in bespotischen Reichen aber ist sie das einzige Mittel, ben Despotismus von oben herunter zu organisiren, und ihm dadurch seine Festigkeit zu geben. Wie mangelhast auch immer jene Eintheilung des Darius seyn mochte, wenn sie auch nicht sowohl eine eigentliche geographische,

als vielmehr eine Bolkereintheilung war \*), so war boch immer damit schon sehr viel gewonnen. Die regelmäßige Ernennung von Statthaltern war eine nothwendige Folge davon, so wie eine regelmäßigere Bestimmung der Tribute die Veranlassung dazu ward \*\*). Jenes gründete eigentlich zuerst ein sesse Givilgouvernement, das um desto schneller sich ausbilden mußte, da es, wie die Folge zeigen wird, von der Militairgewalt sorgkältig getrennt ward.

Die lange Regierung bes Darius reichte hin, bie von ihm angesangenen Entwürse zur Reise zu bringen; benn unter seinem Nachfolger Terres erscheint das Perssische Reich schon in seinem Innern als ein gebildetes Reich. Leider! beschäftigt sich Herodot großentheils nur mit ber Erzählung ber Kriege dieses Königs; und die Auszüge aus dem Etesias sind nirgends so dürstig, als gerade bei der Geschichte dieser Regierung. Aber man siehet dennoch aus diesen Erzählungen, daß, so wie unter diesen Fürsten die innere Organisation des Reichs entstand, auch schon unter ihnen der Saame zu den Mißbräuchen auszestreut ward, die ihm in dem letzten Jahrhundert seiner Eristenz den Untergang vorderreiteten.

Bereits unter Darius fingen bie großen Seereszüge nach Europa an, aus benen fich fast ausschließend alle bie Folgen entwickelten, die ber Perfischen herrschaft verderblich wurden. Es war nicht allein die

<sup>\*)</sup> Man febe oben G. 146.

<sup>••)</sup> Herod. III, 89.

ungebeure Unftrengung, und ber unermegliche Zufwanb, welche biefe Buge nach ber gangen Ginrichtung berselben erforderten, woburch bas Perfische Reich nothwendig an Menschen erschopft und in seinem Innern geschwächt werben mußte; sonbern ba man bei biesen Rreuggugen balb mit feinem Schaben einfah, bag man mit ienen, in einen fremben Belttheil getriebenen, Bolferschaaren, wenig gegen eine Nation ausrichtete, bie außer ibrem Selbenmuth und Patriotismus zugleich militarifche Disciplin unter fich hatte, und, angetrieben burch ben erften gludlichen Erfolg, felbft angreifend zu Berte ging, fo erzeugte bieg eine Beranberung in bem Rriegsmefen ber Perfer, bie bei einem erobernben Bolte, bas fic in ber Rothwendigkeit sab, burch Gewalt feine errungene Oberherrschaft zu behaupten, bald bie auffallenbsten Kolgen haben mußte, inbem fie bemfelben feinen friegerischen Charafter raubte, und es besto schneller in tie Ueppigkeit und Beichlichkeit verfinken machte, nachher bei ihm zu einem fast unglaublichen Grabe flieg \*). Roch in bem Kriegsheere bes Terres erscheinen bie Perfer als bas tapferfte Bolt in ber Urmee; aber gleich nach ihm verlohren fie biesen Borzug, ba es Gewohnheit warb, bas hauptforps ber Armee aus Miethtruppen zusammenzusegen, wozu man vorzugsweise Grieden nahm, obgleich auch bie nomabischen Bolfer bes mittlern Ufiens oft als Persische Golbner bienten. Be-

<sup>\*)</sup> Man sehe bie Bergleichung ber Sitten ber Perfer feiner Beit mit benen ber alten, bei Tenophon, am Enbe ber Epropabie.

reits in Tenophons Zeitalter hort man baber von biesem Feldheren das Geständniß, daß ihre eigenen Truppen faft gar nicht zu brauchen fenn, und feine eigene Geschichte lehrt, daß bereits bamals es gar nicht bezweifelt ward, bag griechische Bulfevolfer in ben Schlachten ben Musichlag geben mußten #). Der Ginflug, ben biefe Sitte auf bie Berberbnig bes Charaftere beiber Nationen, und auf die Beltgeschichte überhaupt gehabt hat, ift von ben Geschichtschreibern noch nicht gehorig entwickelt. Schaaren von Menschen, bie tein weiteres Intereffe als bas bes Eigennutes tennen, und ohne Bebenten fich blos bem Deiftbietenben vertaufen, muffen bald in Rauberhorden ausarten , bei benen bie Erhaltung ber Disciplin, wie Zenophons eigenes Beispiel zeigt, ju einer Unmöglichkeit wirb. Much giebt es feine Gewohnbeit, wodurch bei ber Leichtigkeit eine Armec gusammenzubringen, die Menge ber Kriege mehr beforbert murbe; bei ber nothwendig entstehenben allgemeinen Unficherheit, pflegen nicht felten bie Beiten gunachft nach bem Rriege noch trauriger als die Kriege felbst zu fenn. Die Abschaffung biefer Sitte ift eine ber guten Folgen unferer ftebenben Armeen, und bei allem Digbrauche, ber mit biefen getrieben werben mag, wird ber Freund ber Menschheit und ber Aufflarung boch gewiß ben Umftand nicht übersehen, bag bie Bertauschung berfelben mit jener frubern Ginrichtung nicht ohne nachtheilige Birtungen auf ben Buftand unferer Civilifation fenn murbe.

<sup>\*)</sup> Xenophon. Anabas. Op. p. 271.

Eine andere Urfache ber innern Berruttung bes Perfifchen Staats ift in ber Biberfpenfligfeit und Emporung ber Satrapen zu fuchen. Dan batte zwar durch bie Erennung ber Civil- und Militairgewalt biefem porzubeugen gesucht, allein ber zu große Umfang ber Satrapieen mußte auf ber anbern Seite bier wieber schlimm machen, was man auf ber einen aut zu machen gesucht hatte. Das Beburfniß ber Bertheilung in viele, und eben beshalb fcmache, Statthalterschaften, machft im gleichen Berhaltniß mit bem Umfange jebes großen bespotischen Reichs, wenn man ben sonft unvermeidlichen Emporungen und Ufurpationen machtiger Satrapen guvorkommen will; allein bie Perfischen Ronige begingen bie Thorbeit, bie Statthalterschaften nicht nur nicht zu vertleinern fonbern fogar mehrere Einem ju übertragen, befonbert wenn ber Satrap unmittelbar aus bem foniglichen Saufe, und ein Bruber ober naber Bermanbter bes Konigs mar #). Aber weit entfernt baburch ben Rebellionen vorzubeugen, wurden fie vielmehr, wie die Gefchichte bes jungern Ge rus lehrt, baburch beforbert, und zwar um fo viel mehr, ba es auch häufig Sitte warb, bie Satrapen zu Felbberren zu ernennen, und bie Civil- und Militar-Gewalt in ihrer Perfon zu vereinigen. Diefe Emporungen ber Satrapen fingen querft an unter Artarerres I.

<sup>\*)</sup> So war es bei bem jungern Cyrus, Anabas. I. Op. p. 243. Man findet ein anderes Beispiel bei Xonophon Hist, Gr. Op. p. 480. So ift es auch in dem jehigen Perfischen Reich.

bem Nachfolger bes Terres, und Entel bes Darius \*). Sie wurden beforbert burch bie Berhaltniffe, in welchen bie Perfer mit ben Griechen und Aegyptern flanden, und bie gander bes westlichen Affiens, Borberafien sowohl als Syrien, waren ber gewöhnliche Schauplat berfelben. Es hielt bei bem eingewurzelten Saf ber Aegypter, und ben politischen Faktionen und Burgerkriegen, bie Griechenland zerrutteten, nicht schwer, sich balb bier balb bort Unterflugung zu verschaffen ##). Diese entfernten Provingen wurden baber gewissermaßen hauptprovinzen bes Perfifchen Reichs, und Sauptgegensiant ber Perfischen Politik. Allein ungeachtet aller Borkehrungen, bie man traf, nahm das Uebel boch mehr zu als ab; besonders feit ber Emporung bes jungern Cyrus. Mit ihm hatten fich mebrere Satrapen von Nieberafien vereinigt, und bieg leitete gu Bunbniffen berfelben unter einander, wovon in ber folgenden Perfischen Geschichte wiederholte Beispiele vorkommen \*\*\*). Wie batte ohne biesen Partheigeist ber Satrapen ber Spartanische Felbherr Agefilaus es magen burfen, mit einer Sanbvoll feiner Mitburger ber gamen

<sup>\*)</sup> Man sehe Ctoriae Pers. cap. 23. Saft Riemand hat mehr bazu beigetragen ats Megabyzus, ber Satrap von Sprien, ber eines ber ersten Beispiele bavon gabz und, ungeachtet seiner abwechselnben Schickfale, noch nach seinem Tobe eine Parthei hatte, die ber Königlichen Gewalt gefährlich werben mußte. Ctor. cap. 22. etc.

<sup>\*\*)</sup> In die leste Salfte bes Perfischen Reichs fallt ber Pelopannesische Krieg, burch ben ber Partheigeift in Griechenland auf immer seine Rahrung erhieft.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe Diod. XV. XVI.

Perfischen Macht hohn zu sprechen, und ben Ehron bes großen Konigs in Ufien zu erschüttern?

Allein nicht weniger verberblich marb enblich biefem Reiche bas ungeheure Sittenverberbniß bes Bofes, ober vielmehr bes Barems. Der Ginfluß ber Berfchnittenen, ber regierenben Ronigin, vorzüglich aber ber Ronigin Mutter, entschieb bier Man muß in ber Hofgeschichte bes Ctestas bie Charaftere und Gewaltthatigkeiten einer Amptis, Umifiris, vorzüglich aber einer Parpfatis gelefen haben, um fich von bem, was eine Regierung aus bem Serail beißt, einen anschaulichen Begriff zu machen. friedigung perfonlicher Leibenschaften, ber Rache und bes Baffes nicht weniger als ber Bolluft und Citelfeit, wird bier bas Triebrad bes Gangen; Leibenschaften, bie befto . fcredlicher toben, je beschrantter ihr Birfungefreis fen muß. Unter allen Perfischen Ronigen scheint tein eingiger, (vielleicht Cambyfes ausgenommen,) einen eigentlichen Bang zu Graufamteiten, vermoge feines perfonlichen Charafters gehabt zu baben; allein bie Ausbruche ber Beiberrache und bes Beiberhaffes waren barum nicht minber schrecklich; und nicht ohne Schaubern lieft man bie Erzählungen ber furchterlichen hinrichtungen, bie mit ben ausgesuchteften Martern auf ihre Beranstaltung volljogen wurden, so balb fie baju vom Konige die Erlaubniß erfcblichen hatten \*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Erzählungen bei Herod. IX. 109.
113. mit benen bes Ctesias Pers. 42. etc.

Durch biese Ursachen zusammengenosimmen bereitete sich die Persische Monarchie in bem zweiten Jahrhundert ihrer Eristenz selber ihren Untergang vor. Sie solgte barin bem Beispiel aller großen bespotischen Staaten, die sich zuerst in sich selber auslösen, und bann bei einem Stoß von außen in Trümmer zusammenstürzen. Wir sind die Zeitgenossen eines Reichs, das sich in einer ähnlichen Lage besindet; vielleicht bedarf es nicht einmal einer breisachen Schlacht, um uns an den Ufern des Hellesponts ein ähnliches Schauspiel zu zeigen, als Alexander am Granikus, bei Issus und Arbela, seinem Zeitalter bereitete.

2. Rechte und Gewalt des Königs. Befchran: tungen burch Zoroafters Gefeg. Hofftaat, Has rem, Privatleben des Königs.

Die Person bes Königs ist in ben großen Asiatischen Reichen der Mittelpunkt, um ben sich Alles
breht. Er wird nach den Begriffen des Orients nicht
blos als Beherrscher, sondern vielmehr als Eigenthümer von Land und Leuten betrachtet. Auf diese Grundidee sind die dortigen Verfassungen gebaut, und sie erhalt nicht selten eine Ausdehnung, die dem gebildeten
Europäer, der in dem ungestörten Genusse der bürgerliden Freiheit und der Rechte des Eigenthums auswuchs,
unbegreislich oder selbst lächerlich scheint \*).

\*) Benn ein Mongole ben anbern beim Schopf rauft, fo ift er ftraffallig; aber nicht weil er bem anbern mehe that,

Die Persischen Konige zeigen sich bem Forscher bes Mterthums burchaus in ber Geffalt und bem Glanze, in bem die großen Despoten bes Drients zu erscheinen pfic Gleichwohl hat man gezweifelt, ob man fie in Diese Classe segen burfte, und selbst mehrere ber erften Befchichtforfcher haben fie zu befdrantten Furften gemacht \*). Es scheint aber hierbei nicht sowohl wirklicher Biberfpruch, als vielmehr ein Migverstandniß zum Grunde zu liegen, bas fich nicht eher beben laßt, als bis man fich über bas, was man nicht nur unter Defpotismus überhaupt, fondern auch von bem, mas man unter ber Benennung von Drientalifchem Defpotismus verfteht, geborig verftanbigt hat. Beantwortung biefer Frage wird uns zugleich zu ber Untersuchung über bie Form ber Gesetgebungen bes Drients, und besonders berjenigen fuhren, die ben Derfern eigen mar.

Durch die seit Lodes und Montesquieus Erscheinung immer mehr entwicklten Grundsage von der Trennung der Gewalten hat man zwar die Grenzlinie zwischen den verschiedenen Staatsformen zu ziehen gesucht; allein so lange man noch die seit Aristoteles angenommene Grundeintheilung der Berfassungen in monarchische, aristotratische und demokratische, beibebielt, mußten die Fortschritte der politischen Theorieen democh

fondern — weil ber Schopf bem Farften gebort. Pallas Mongol. Bolter. 1. S. 194,

<sup>\*\*)</sup> Gatterer Berfuch einer allgemeinen Belt: gefchichte G. 180

immer aufgehalten werben. Das Stubium berfelben konnte zu keinem festen Biele fuhren, so lange man eine Unterabtheilung, bie nur bie Bahl ber Regenten, aber gar nicht bas Befen ber Berfassung beftimmt, gur Saupteintheilung machte. Diefes lettere wird nur beftimmt burch bas Berhaltnig, in welchem bie Regierung, mag fie aus einem ober aus Mehrern befteben, ju bem Bolte fteht. Die Werschiebenheit beffelben giebt allein bas Princip, nach bem die verschiebenen Staatsformen klaffisicirt werben muffen. Der wefentliche Charafter ber Republikanischen Staatsform ift ber, bag hier die Inhaber ber ausübenben Gewalt bem Bolte untergeordnet bleiben; fie beißen Magistrate; ber ber Monarchischen, bag fie über bem Bolte fteben; fie beißen bier Kurften. In jenen ift bie bochfte Gewalt (bie Souverainitat) bei bem Bolte; in Diesen bei ben Fursten #). Aber auch bie Monarchie lagt wieberum breierlei Arten von Berhaltniffen, ober Staatsformen, au: je nachbem bie Daffe bes Bolls im Berhaltnig jum Regenten entweber aus Rnechten. ober aus Unterthanen, ober aus Burgern befteht. Anechte nennen wir biejenigen, bie nicht ben Befit ihrer perfonlichen Freiheit, nicht ben freien Gebrauch ihres Privatwillens haben: ihr Dberherr heißt Defpot; und aus biefem Berhaltnig entspringt bie Claffe ber bespotifchen

<sup>\*)</sup> Man sehe bie weitere Erörterung barüber in meinem Aussfaße: Ueber ben Einfluß ber politischen Theorien in Europa und die Erhaltung bes Monarchischen Prinzips. hist. Berte. B. 1. 83 434.2c.

Berfaffungen. Unterthanen nennen wir biejenigen, bie amar ihre perfonliche Freiheit, ober ben freien Gebrauch ihres Privatwillens, aber keinen Antheil an bem offentlichen Willen, bie teine burgerliche Freiheit haben; Oberherr heißt Gelbstherrscher, Autokrat; und aus biesem Berhaltniß entspringt bie Glaffe ber Autofratifden Berfassungen, bie man gewöhnlich bie unumschränkten zu nennen pflegt. Burger enblich nennen wir biejenigen, bie nicht nur ben freven Gebrauch ihres Privatwillens, fonbern auch burch Berfammlungen bes Bolts, ber Stanbe, ober auch gewählter Deputirten einen Antheil an bem offentlichen Willen haben, ober ber personlichen und ber burgerlichen Freiheit genießen. Ihr Oberherr bleibt Fürft ober Souverain, so lange bas Berhaltniß gu ben Bersammlungen so bestimmt ift, bag fie ohne feinen Billen nicht gehalten werben, und ohne feine Einwilligung teine gultigen Befchluffe faffen tonnen.

Diese lette Glasse ift es, welche diejenige Trennung der Gewalten, wenigstens in einem gewissen Grade, voraussetz, die unter den Benennungen der gesetzebenden und ausübenden Gewalt begriffen werden; indem gerade jene Theilnahme an der gesetzebenden Gewalt, sey es personlich oder durch Abgeordnete, jenen Antheil an dem diffentlichen Willen ausmacht. Sie reisten aber, mit allen ihren unabsehdaren Folgen für die Cultur und das Glud der Menschheit, nur unter Europäischem Himmel; nur in Europa haben sich in diesem Sinne des Worts konstitutionelle Mouarchien gebildet.

Ucberträgt man aber biefe Theorie auf bie großen Afiatischen Reiche, (benn von biesen ift hier die Rebe,

nicht von einigen einzelnen Stabten ober kleinen Staaten, wie in Phonicien und Indien, Die einigermaßen Ausnahmen machen konnten), so siehet man balb, baß fie zu benen ber erften Glaffe gehorten. In teinem berselben war bie gesetzgebende Gewalt jemals in ben Sanben bes Bolks; in keinem berfelben ift auch nur bie Ibee bavon jemals rege geworben. Im Gegentheil war in ihnen noch bie bochfte richterliche Gewalt zugleich mit jenen beiben anbern in ben Banben ber Berricher vereinigt; und laut bem Beugniß ber Geschichte erwuchs felbst in einigen berfelben bie Konigliche Herrschaft gerade aus dieser #). Neben ben Urfachen aber, die bereits in ber Einleitung von bem Ursprunge bes Affatischen Despotismus entwidelt find, giebt es schwerlich eine, bie benfelben fo fehr beforbern mußte, als gerabe biefe Entstehungsart einer Regierung. Denn bei bem Mangel einer bestimmten Civil - und Eriminalgesetgebung bleibt ber Willfuhr bes Richters bier Alles überlaffen; und ber Beg auf bem er gur herrichaft uber bie Personen und Guter ber Unterthanen gelangen fann, ist ibm gerabezu gebahnt. Die Bebrudungen, bie aus bem Migbrauch ber richterlichen Gewalt entftanben, murben baber auch immer am erften fuhlbar; und bie Bersuche, bie man zu Gesetgebungen machte, bezogen fich gunachft gewöhnlich auf bie Beschrantung von biefer, besonders bei Bestrafung von Berbrechen. Selbst bei unfern neuen Politikern findet man es haufig und

<sup>\*)</sup> Dieß erzählt ausbrudlich herobot von ben Mebern, und ihrem ersten Konig Dejoces. Horod. 1. 96. 97.

nicht ganz ohne Grund als Grenzlinie angegeben, wodurch sich unumschränkte Monarchieen von bespotischen Staaten scheiden, daß die Justiz in Rucksicht ihrer Entscheidungen unabhängig von der Landebregierung bleibt.

Diese ftete Bereinigung ber verschiebenen Sewalten in ben Banben eines einzigen fest es baber außer 3weifel, bag an eine befchrantte monarchische Berfaffung, nach Grunbfaten ber Europaischen Politit, Asiatischen Reichen ganz und gar nicht zu benken ift. Es ift burchaus Charafter berfelben, bag ber Bebertfcher nicht blog als unumschranktes Dberhaupt, als Mutofrat, fonbern auch als bochfter Eigenthumer von Land und Beuten, wenn auch nicht gesetzlich, bod fattifch betrachtet wirb. Der Begriff von Burgern bes Staats, im Europaischen Sinne, blieb baber bort ein ganglich frember Begriff; alle ohne Ausnahme, von bem bochften bis jum niebrigften, beifen Rnechte bes Ronigs; und bas Recht über jeben berfelben nach Gutbunken schalten und walten zu konnen, auch ohne formliche Leibeigenschaft, ward ihm von ber Ration niemals freitig gemacht #).

Go grenzenlos aber auch biese Gewalt nach Grundfagen Europäischer Politik genannt werden muß, so finbet sie boch ihre Beschränkungen auf andere Beise. Einmal liegt es schon in ber Natur ber Dinge, baß

<sup>\*)</sup> Man vergleiche barüber in Beziehung über bas jesige Persische Reich Morier I. p. 215, und was oben S. 75. von bem jesigen Berherrscher besselben erzählt ift.

fie in ber Ausubung viel befchrankter als in ber Theorie erscheint. Der Defpot tann unmittelbar nur auf einen kleinen Rreis wirten; auf benjenigen, ber ihm am nachften ift. Das eiserne Scepter ber willführlichen Gewalt fiel baber auch in allen jenen Reichen zunachft auf bie Baupter ber Großen und Machtigen; vor Allem auf die, welche im Dienst bes herrschers ftehn, und bie hinrichtungen von Paschas und Satrapen, auch bei bem leiseften Schein von Berbacht, find und waren immer bort bie alltäglichsten Erscheinungen. Die Menge hingegen entzieht fich schon burch ihre Entfernung bom Throne ben Augen ber Berricher; und bas eigene Intereffe ber Lettern macht ftrenge Gerechtigkeit gegen fie zu einer gewohnlichen Marime. Der Eigennut und bie Parteilichkeit ber Satrapen und ihrer Unterbedienten find es hingegen, die bas niebere Bolk zu Grunde richten; und baber ift in allen großen bespotischen Reichen nicht Gute und Nachficht, fonbern Barte und unerbittliche Strenge bes herrschers gegen Alles was Ungerechtigkeit heißt, ber beståndige Maafstab ber Gute ober Schlechtigfeit ber Regierung, Wenn man fich erinnert, bag bie Dacht ber Despoten Gutes zu thun nicht geringer ift als bie, Bofes zu wirten, 'fo fann uns bas Gemalbe, bas uns bie Affatische Geschichte von bem blubenben Bohlftanbe manches jener Reiche in gewiffen Perioden liefert, nicht befremben \*). Das Uebel liegt nur barin, bag es bem

<sup>\*)</sup> Man febe barüber bie vortreffische Schilberung bei Chardin. III, p. 368. Bei bem gewöhnlichen Gigennuge ber

bloßen Zufall überlaffen bleibt, ob ein Wüthrich wie Rabirschah, ober eine Akbarber Große, ben Thron besteigen soll. Hätte es ber Vorsehung gefallen, ber Menschheit ein Drakel zu ertheilen, burch welches stets ber Weiseste und Beste zur Herrschaft gerusen wurde, so durfte vielleicht ber Philosoph selber nicht erröthen, als ber Vertheibiger ber willkührlichen Sewalt auszutreten.

Diese, in ber Natur ber Dinge felbst gegrundete, Befdrantung blieb inbeg nicht bie einzige. Der menfcliche Beift schlug zu eben biefem 3wede bort noch einen anbern Weg ein, auf bem man, wenn auch nicht gu bemfelben, boch zu einem ahnlichen Ziele als in Guropa, gelangte. Die Begriffe von Gefengebung blieben bem Drient nicht ganglich fremb. Aber fie wurden auf eine andere Beise erzeugt und modificirt, als unter ben gebilbeten Bolfern Europa's. Bas bier bie Politif und Philosophie leiftete, leiftete bort, unter bem Drud bes Despotismus, Die Religion. Auf fie murben tie Bersuche gegrundet, bie man zu ber Entwerfung von Geseten machte; Priester waren nicht blos bie Urbeber. fondern auch die Aufbewahrer und Ausleger berfelben; und aus ihr nahm man die Motive zu ihrer Beobachtung ber.

Unterbebienten und Satrapen, sind die Folgen einer strengen aber gerechten, und einer indolenten Regierung im Drient unglaublich auffallend und schnell. Ein bloßer Regierungswechsel, der einen Schwächling auf den Thron bringt, reicht hin, in wenig Jahren die blühendsten Provinzen zu Einöden zu machen. es. Forster travels p. 150.

Gesetgebung und Religion sind baher im Drient ungertrennliche Begriffe; allein eine Gefetgebung biefer Art muß nothwendig ihre eigene Geftalt gewinnen. sie weber Werk ber Nation war, noch ihr ihren Antheil an ber gesetgebenben Gewalt für bie Bukunft einraumte, so konnte sie ihr auch nie ihre Rechte sichern; es war nur eine Claffe ober Rafte, bie ber Priefter, bie fich gegen ben Berricher in ein anderes Berhaltnif fette; und baher hat fich feiner ber Affatischen Gefengeber zu bem Begriff einer beschrantten Monardie, im Curopaischen Sinne bes Borts, jemals erhoben. Reiner von ihnen magte es, ben Glauben an bas Eigenthumsrecht ber herrscher über gand und Leute umzustoßen, und baburch bie Unterthanen aus Knechten zu Staatsburgern zu ma-Bielmehr werben wir hier im Allgemeinen auf folgenbe Bemerkungen geführt:

Einmal: Die Gesetzebungen bes Drients waren zunächst Versuche, die Robbeit der Bolter zu milbern, indem man den herrschenden Lastern entgegen arbeitete, und daher zugleich die Strasen der Verbrechen sessente, und baher zugleich die Strasen der Verbrechen sessente, und beitetlichen Sewalt; aber man kann nicht sagen, daß durch sie eine eigentliche Staatsversassung, insosern dieselbe die Rechte des Regenten, und seine Verhältnisse zu der Nation als Nation betrachtet, bestimmen soll, eingeführt wäre. — Allein so wohlthätig auch jene daburch wurden, daß sie dem willkührlichen Versahren der niedern Richter die Sände banden, so sinden wir doch in der Geschichte der Asiatischen Herrscher der Beispiele von Grausamkeiten und willkührlichen hinrichtungen so

viele, baß bei ihnen nur ber personliche Charafter bie Entscheibung geben mußte, inwiesern sie jenen Borschriften gehorchen wollten ober nicht. Der Glaube ist die einzige Sanktion, welche Priester ihren Befehlen geben können, und diese Sanktion bleibt immer sehr ungewiß, weil dabei Alles auf die Person des Glaubenden ankommt.

3meitens: 208 politifch religiofe Gefetgebungen find die Gesetzgebungen bes Drients, wie schon bas Beispiel ber Mosaischen lehrt, ftets an ein religiofes Ceremoniel geknupft. Die Religionen bestehen baber meniger in Behren, ale in Gebrauchen; und bie Beobachtung biefer Gebrauche, - bie ichon beswegen bochft wichtig war, weil fie an gewiffe Formen banb, wird als Religionspflicht betrachtet, Die burch Erziehung eingescharft wird, und, ba man zu ber Beobachtung berselben zunachst nur burch moralische Beweggrunde amingen konnte, ben Prieftern augleich einen großen Einfluß auf bie Bildung ber Charaftere ber Konige ver-So muß man alfo jene Gefetgebung junachft als ein religibles Bofceremoniel betrachten, bas aber auch ben Prieftern nothwendig einen Antheil an ber Regierung geben mußte, weil es fie gu ben erften Sofbebienten machte; und eben baburch wiederum unter ihnen eine Rangordnung grundete, bie mannigfaltige Abftufungen batte. Ihre Bierarchie erfette gewiffermaßen bie gefrantten Rechte ber Nation; und an bie Stelle ber Reprafentanten bes Bolts traten bie angemaßten Reprafentanten ber Gottbeit.

Diefe allgemeinen Bemerkungen mußten vorangeschickt werben, um uns ben Weg zu ber Untersuchung uber bie Perfifche Berfaffung und Gefengebung zu babnen. Die verschieben beantwortete Frage, inwiefern bie Perfischen Berricher beschrankte ober unbeschränkte Fürften gewesen fenn, wird fich jest leichter beantworten laffen, und ber Untersuchung über Boroafters Bebre und Gefet, Die unter ben Perfern berrichten, ift baburch vorgearbeitet. Ich habe fcon an ein Paar andern Stellen meine Lefer im voraus auf biefe Untersuchung verwiesen, bie schon an sich felbst ihr großes Interesse bat, ba fie eine Religion betrifft, bie, fo wie Muhamebs Lehre, über einen großen Theil ber Erbe fich verbreitete, und mehrere Jahrhunderte berridend blieb. Auch waren feine Verfolgungen und Revolutionen, politische und religiofe, im Stande, fie ganglich zu vertilgen. Ihre Unhanger zogen bie Flucht bem Abfall vor: und suchten in ben Buften von Kirman und Sindoftan eine Freiftatt fur fich und ihre beiligen Es war unferm Beitalter aufbewahrt, baf biefelben aus bem Dunkel hervorgezogen und Europa wiebergeschenkt murben; wir find feitbem in ber Renntniß bes Drients um ein Betrachtliches weiter gerudt : und mir burfen jest um fo viel zuverlaffiger fprechen, ba wenig Ueberbleibsel bes Alterthums fo scharfe Prufungen baben aushalten muffen, als bie Bucher bes Benb-Diefe Prufungen find ju ihrem Bortheil ausavesta. gefallen : Die Mechtheit ber Sauptschriften, vorzüglich bes Benbibat und bes Szefcne, als alter Perfifcher Religionsschriften, ift gegenwartig erwiesen, und uberhaupt kann man ihre Kritik in so fern als beendigt anssehen, daß wir hinreichend wissen, wo wir jedes einzelne Buch des Zendavesta hinstellen sollen \*).

Aber über eine andere, vorläusig auszumachende, Frage, bas Zeitalter nehmlich und bas Reich, wann und in welchem Zoroaster als Reformator auftrat, sind die Meinungen noch getheilt. — Fällt seine Geschgebung in die Zeiten bes Persischen, oder vielmehr des frühern Medischen Reichs? Der in ein noch

\*) Benn gleich ein Auslander fich ben Ruhm erwarb, Die beiligen Schriften ber Perfer nach Guropa gebracht und ans Licht gezogen gu haben, fo tonnen wir boch mit Recht fagen, bas beutsche Gelehrte fie erft mahrhaft fritisch gepruft haben. Die unbebeutenben Rrititen einiger Englanber reid: ten bagu fo wenig bin , als Unquetils eigne Abbanblimgen, ber in einigen hauptpunkten gleich einen faliden Bee einschlug. Durch bie Untersuchungen von Rleuter, por allen aber turglich von Rhobe in ber beiligen Sage bes Benbvolts Frantfurt 1820. marb biefe buntele Ra: terie in ihr mabres Licht gefest. Die vortreffliche Ginleitung ju feinem Berte beftimmt zuerft binreichenb ben Begriff: mas unter Mechtheit ber Bucher bes Benbavefta gu perfteben fen? nehmlich baf biefe Sammlung biefelben Schriften gang ober theilmeife enthalte, bie fcon vor bem Untergange bes Mit : Perfifden Reichs burch Mleranber in bemfelben por: banben maren ; und geht, nachbem biefes erwiefen, bie Bider ber Sammlung mit ftrenger Rritit einzeln burd. Benn wir nun auch bie bier gezogenen Resultate anertennen , fo ift es bamit febr verträglich, wie fcon aus ben Unterfuchungen über Perfevolis erhellt, bag wir in einzelnen Erflarungen anderer Meinung finb.

hoheres Alterthum? Warb seine Lehre also nur von ben Persern angenommen, ober entstand sie unter ihnen? Man sieht leicht, daß diese Untersuchung nicht nur für ben Alterthumssorscher überhaupt, sondern auch besonders für den Persischen Geschichtsorscher von der größten Erheblichkeit ist.

Die fast allgemein angenommene Meinung, die schon vormals Hyde \*), und nach ihm der Herausgeber der Bendavesta selber vertheibigte \*\*), macht ihn zum Beitgenossen des Darius Hystaspis, und versetzt also seine Reform in das Persische Reich; eine andere Meinung ruckt sie weiter hinauf in die Medische Dynastie, und sindet es am wahrscheinlichsten, daß sie in die Regierung von Cyarares dem Ersten, etwa siedenzig Jahre vor Cyrus, falle \*\*\*). Daß sie aber noch um vieles älter sey, hat Rhode zu beweisen gesucht.

So vielen Beifall auch die erste Behauptung gefunben hat, so wurde es boch unerklärlich seyn, wie man sie habe aufstellen können, wenn die frühern Untersucher nicht gleich ansangs einen falschen Weg eingeschlagen hatten. Man verglich die chronologischen Angaben der spåtern griechischen Schriftsteller; man rechnete heraus, daß

<sup>\*)</sup> Hyde de rel, vet. Pers. p. 303, 312-335,

<sup>\*\*)</sup> Benbavesta von Kleuter, Anhang I, I. R. cf. S. 327. 2C.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Meinung findet man vortrefflich auseinandergesett in der Abhandlung des hrn. hoft. Enchsen De religionum Zoroastricarum apud veteres gentes vestigiis; in Comment. Soc. Goett. Vol. XI. p. 112. etc.

biese auf die Periode des Darius passen; und man glaubte, den sichersten Beweis in dem Namen des Konigs Gustasp oder Hystaspis zu sinden, an den Boroaster seine Lehren zu richten pflegt. Allein viel natürlicher wäre es doch gewesen, ohne eine solche vorläussige Hypothese, die Zeit und Ortbestimmungen aus Zoroasters Schriften selbst zu entlehnen, und nach den Resultaten, die sich aus diesen ergeben, die sehr schwankenden Angaben der Griechen nachher zu prüsen, ohne sich dabei durch den Namen Gustasp denden zu lassen, der ein nicht ungewöhnlicher Name, oder vielmehr Titel, des alten Orients ist, und also an und für sich gar nichts beweisen kann; ja den auch, wie man jett aus den Persepolitanischen Inschriften sieht, Darius als seinen eigenen Namen gar nicht sührte.

Schlägt man diesen Weg ein, kummert man sich nicht um die Angaben späterer Schriftsteller, studirt man ben Zendavesta blos aus sich selbst, so muß jene Deinung sogleich über den Haufen fallen. Denn er enthält, außer dem Namen des Gustasp, schlechterdings nichts, was dieselbe begünstigen könnte; wohl aber die entscheidendsten Data, wodurch sie widerlegt wird \*).

Boroafter ift gar nicht sparfam mit Rachrichten über feine Person so wenig, als über bie Eander und bas

<sup>&</sup>quot;) Es verfteht fich indes, bas hier nur von den alteften Schriften bes Benbavefta, vorzüglich bem Benbibat und Isefcne, bie Rebe fenn tann; nicht aber von dem Bundeheich, ber erft ein fpaterer Commentar aus der Periode ber Saffaniben ift.

Reich, welches ber erste Schauplatz seiner Resorm war. Er lehrt uns burch bie beutlichsten geographischen Angaben, daß sein Baterland bas nördliche Medien, Aberbied, Aberbied, an, ober bie Gegend zwischen ben Flussen Gur, ober Cyrus, und Arares gewesen sen, die sich beide vereint ins Caspische Meer ergießen. Hier trat er zuerst als Resormator und Gesetzeber auf; allein er blieb hier nicht, sondern ging über das Caspische Meer in die demselben östlich gelegenen Länder, nach Baktra, dem Wohnsitze des Königes Gustasp, der ihn mit Bewunderung hörte, und sein Gesetz annahm. Bactra ward daher jetzt der Hauptsitz seiner neuen Lehre, von wo aus sie sich unter Gustasps Begünstigung über Iran verbreitete.

Das Reich also, in bem Boroaster als Gesetzeber auftrat, erscheint in seinen Schriften als ein Baktrissches Reich. — Aber konnte nicht auch vielleicht bas Persische als ein solches geschilbert werden, ba bie eben genannten Lander Hauptprovinzen besselben waren? Ronnte nicht vielleicht Darius Hystaspis, wenn auch nicht auf immer, boch auf eine Beitlang, seinen Wohnsitzu Baktra ausgeschlagen haben?

Unmöglich! Denn Boroaster selbst hat uns ben Umfang und die Theile jenes Reichs so genau beschrieben,
baß jene Hypothese von selbst über den Sausen fällt.
Der Anfang seines Bendidat enthält ein Berzeichnis
ber Provinzen und wichtigsten Stabte besselben; und biese,
für den historiker unschähdbare, Urkunde ist so klar un
so vollständig, daß sie gar keinen Zweisel übrig läst \*)

<sup>\*)</sup> Zendavesta B. II. 6, 299. 20.

Die sammtlichen Sauptprovingen und Sauptorter, fechsgebn an ber Bahl, kommen unter ihren Drientalischen Benennungen, por; nur wenige berfelben find ameifel-Wir lernen barans, bag außer Aberbidschan, an bet Bestseite bes Caspischen Meers, alle bie ganber an ber Oftseite besselben, bis zu bem norblichen Indien, bieß lettere mit eingeschloffen, unter bem Scepter bes Romigs Guftafp ftanben, an beffen Sofe er lebte. Das fammtliche Chorafan tommt bier nach feinen einzelnen Thei-·len vor. Baftrien und Sogbiana, Aria ober Se hiftan, Cabul, Arotage, bie Grenglanber von Inbien, endlich gabore in Panjab, ober bem Norblichen Inbien, mehrere andere, werben ber Reihe nach ermabut. Rur tein Wort von ben eigentlichen Sauptlanbern bes Perfifchen Reichs, von Perfis und Sufiana; tein Wort von den bortigen Hauptstäden, Persepolis, Sufa, ober Babylon; welche boch bie gewohnlichen Sibe ber Persischen Konige, und namentlich auch bes Darius Hystaspis, waren! Und bennoch batte Boroafter unter biefem Ronige gelebt? Fur biefes Reich fein Gefet entworfen? Satte bie wichtigften ganber und Stabte beffelben, wo er es eingeführt haben wollte, genannt und beschrieben; nur gerabe jene Hauptlander und jene hauptstabte nicht; er, ber boch am hofe bes Ronige lebte? Es beißt nicht nur alle biftorische Probabilitat leugnen, es beißt Boroafter in Biberfpruch mit fich felber bringen, menn man ibn jum Beitgenoffen bes Darius Spftaspis macht.

Aber bie chronologischen Angaben ber Griechen, bie ibn in bieß Zeitalter seten? — Angenommen, fie warm

auch viel zuverlaffiger als fie wirklich find, fo beweisen fie boch nichts gegen unleugbare Data, aus Boroafters Schriften felber geschopft, sobald bie Aechtheit von biefen hinreichend dargethan ist. Aber glucklicherweise verhalt es fich gang anbers. Erft bie Schriftfteller bes britten, vierten und ber folgenden Sahrhunderte, fprechen von einem Boroafter unter ber Regierung bes Darius Hyftafpis; bagegen giebt es feinen einzigen unter ben gleich zeitigen Schriftstellern, bie boch nur allein als vollgultige Beugen bier auftreten konnen, bei bem fich auch nur eine Spur jener Behauptung fanbe. Berodot, tein Ctefias, tein Tenophon, Die boch fo oft der Perfischen Magier ermabnen, von benen die beiben erstern fogar bie burch fie unternommene, aber miglungene, Revolution unter Smerdis, und die folgende Regierungegeschichte bes Darius Syftafpis beschreiben, miffen etwas von einem Boroafter, ber bamals aufgetreten mare. Scibst Plato, ber erfte unter ben Briechen, ber Boroafter nennt, fpricht von ihm als einem viel altern Beifen, und baffelbe bestätigen auch bie Angaben bes Hermippus und Eudorus, die und Plinius aus ihren verlornen Berten erhalten hat #).

\*) Man febe bie Sammlung und Beurtheilung ber Radrichten griechtischer Schriftfteller von Boroafter in Kleuter's Anshang zum Benbavesta II. III. S. 90. 26. Ich überzgehe hier bie andern Beweise, die bereits in der oben ansgeführten Abhandlung meines Freundes, bes Gr. Dofr. Tychsen, mit großem Scharffinn auseinandergesett find.

Bir burfen es also aus biefen Grunden als erwiesen annehmen, bag Boroafters Reform nicht in bie Beiten bes Darius Hpftafpis falle, fonbern vielmehr, (was von felber folgt, ba fie noch vielweniger junger fenn fann), über bie Periode ber Perfischen Dynastie binaufgebe. Aber in welche Zeiten fällt fie benn? -Dief ift eine von ber erften ganglich verschiebene, und viel schwerer zu beantwortenbe, Frage. Borvafter felber fagt uns nur in bie Periode bes Debifch = Battrifchen Reichs unter bie Regierung bes Konigs Guftasp aus ber Dynastie ber Reaniden #). Man hat es burch bie Bergleichung mehrerer Nachrichten mabricheinlich gemacht, bag biefer Kania ber Mebische Kurft Charares ber erfte fen, ber nach herobot etwa bunbert Jahre vor Darius Hyftafpis in Debien berrichte ##). Satten wir nur amifchen biefen beiben Deinungen ju mablen, fo murben wir unftreitig biefe lettere vorziehen. 2ber auch fie hat noch vieles gegen sich \*\*\*). Das Reich wo Guftasp berricht, in bem Boroafter auftritt, ift nicht bas

<sup>\*)</sup> Zendavesta II. p. 142.

<sup>24)</sup> Diese Meinung warb zuerst aufgestellt von foucher, ber aber einen boppelten Zoroafter annahm. Man sindet seine Abhandlungen überseht im Anhang zum Zenbavesta I. B. II. S. 51. R. Der zweite Zoroaster, ben er in die Periode bes Darius hystaspis sehte, verdankt seine Eristenz bloß ben Zeugnissen spaterer untritischer Schriftsteller.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe bie Untersuchung von Rhobe: heilige Sage S. 152. 2c. ber bas Zeitalter Zoroafters noch über bie Beiten bes Uffvrischen Reichs hinaufruckt.

eigentliche Medien; es ist Baktrien. Selbst bie Namen ber Meber und Perfer, als verschiebener Bolfer, tommen noch nicht vor; es ist bas Bolk von Ormuzd, bas er beberricht. Db auch Medien seinem Scepter unterworfen war, lagt fich nicht bestimmen; es war aber nicht bas hauptland, nicht ber Sie ber Konige. Bir tonnen nach bem Allen Boroafter nicht anbers als in bie Beiten binaufruden, wo Battrien noch als eignes Reich blubte. Gewiß geht bieses über bie Beiten bes Debifchen Reichs, bas uns herobot beschreibt, über bas achte Sahrhundert vor bem Anfange unfrer Beitrechnung binaus. Db auch felbft noch über bie Zeiten bes Affprischen Reichs, wie Rhobe will, laffen wir babin gestellt; da wir nicht wiffen ob die Herrschaft dieses Bolks fich bis Battrien erftredte; und ob nicht vielleicht mabrend berfelben bier ein unabhangiges Reich bestand. Die gegebenen Beitbestimmungen reichen bin, wenn wir Boroafter nicht in eine Periobe hinaufruden wollen, bie ganglich außerhalb ben Grengen ber befannten Geschichte liegt.

Diese Bemerkungen mußten vorangeschickt werben, wenn wir es wagen wollten, die Austösung der Hauptfragen, die eigentlich hier allein in Betracht kommen, zu versuchen, — was war Zoroasters Lehre unter den Medern? Und was ward sie unter den Persern?

Nicht ohne Beforgniß gehe ich an die Beantwortung berfelben; nicht sowohl weil sie in sich selbst mit großen Schwierigkeiten verbunden ist; sondern vielmehr weil ich es empsinde, wie schwer es halt, meine Leser

vorher auf benjenigen Punkt zu fuhren, von bem man nothwendig biefe Gefetgebung überschen muß, wenn man fie in ihrem wahren und vollen Lichte erblicken will. Boroafter trat mitten in Ufien auf, in einem Canbe, beffen Berfaffung, beffen Religion, beffen Sitten vollig verschieben von ben unfrigen find. Gleichwohl ward feine Lehre fo wie bie Bebre jedes Reformators, burch Beitumftanbe veranlaßt, und bezog sich auf biese. Wollen wir ihn baber billig und zugleich richtig beurtheilen, so muffen wir ibn in feinem Rreife feben. Wir mussen geffen bag wir Europaer find; und auf einige Beit unfere reiferen Kenntniffe jugleich mit unfern Borurtheilen ablegen. Es ift tein Ginwurf gegen Boroafters Gefete, wenn uns manches barin sonberbar, vielleicht felbft ungereimt, vorkommt; es ift vielmehr ein Bemeis fur bie Aechtheit berfelben; weil fich bei einer Gefetgebung aus fo fernen Beiten und fo fernen Banbern eine folde Erscheinung schon im voraus vermuthen läßt. etwa anders in ber Mosaischen Legislatur? Haben nicht so manche ber weisesten Berordnungen in ihr ben unwissenden Wigling Stoff jum Spott gegeben, Die in bem milbeften Lichte erscheinen, sobald man ihren 3med und ihren Busammenhang überfieht? -

Boroafter zeigt sich in vielen Stellen seiner Schrifzten als ber Unterthan eines großen bespotischen Reiche, wie man fie in Asien zu sehen gewohnt ist \*). Dehr als ber Europäer empfand er bie Bortheile und bie

<sup>\*)</sup> Man fehe bie erften Fargards bes Benbibat im Benbavefta II. S. 300. 20. und allenthalben in ben Buchern Befchte Sabes und Ihefchne.

Uebel, bie mit ber Civilisation unter bieser Form ber Regierung verbunden find. Der Berth bes Aderbaues und ber übrigen Runfte bes Friedens, die nur unter bem Schute ber burgerlichen Gefellschaft gebeiben, konnte ibm nicht entgeben; bieß mußte fur ihn so viel auffallenber fenn, ba er an ben benachbarten herumirrenben Horben, beren rauberische Ginfalle sein Baterland beunruhigten, bas Gegentheil vor Augen hatte. Allein nicht weniger brudend zeigten fich ihm bie Uebel, elche bie gewöhnlilichen Begleiter bes Drientalischen Despotismus finb. Bebrudungen von Satrapen und Untersatrapen, Ueppig-Feit und gesuntene Moralitat, Krankheiten und physische Leiben anderer Urt, die er felber aufzählt und beklagt \*), batten fich eingeschlichen, und erregten in ihm ben Bunfc nach ber Rudfehr befferer und gludlicherer Beiten, bie er burch feine Reformen herbeizuführen fuchte.

Das Bild, das sich der Asiate von diesen entwirft, ist nicht dasselbe, das sich der Europäer macht. Bon Jugend auf gebeugt unter das Joch der unumsschränkten Gewalt, vermag er es nicht, von diesem Glauben sich frei zu machen. Allein er entschädigt sich dafür auf eine andere Beise. Er bildet sich ein Ideal des Despotismus, ein Ideal eines Reichs, in dem der unumschränkte Beherrscher nicht der Tyrann, sondern der Bater seiner Unterthanen ist; wo jeder Stand, wo jedes Individuum seinen ihm angewiesenen Birkungskreis hat, den es ausfüllt, ohne ihn zu überschreiten; wo die Künste des Friedens, wo Ackerdau, Biehzucht und Handel ge-

<sup>\*)</sup> Zendavesta B. I. E. 78. 118. 2c.

beihen, wo Reichthum und Ueberstuß sich verbreiten, und wie von einer segnenden Gottheit durch die Sande bes Herrschert ausgestreut werben.

Das Bild eines folden Reichs und eines folden Fürften liegt icon bei ber Cyropabie jum Grunbe. Allein ber Glaube baran erhielt fich in Afien unabanderlich burch alle Jahrhunderte; er ift gleichsam ber Dittelpunkt, um ben fich bie Sagen bes Drients breben, und er lebt auch burch und burch in Boroafters Gefeten. Das Zeitalter bes fruhern Beherrschers von Fran \*), bes großen Ofjemschib, ift ihm bas golbene Beitalter feiner Ration. "Dfiemschib, ber Bater ber Bolfer, ber glangenbste ber Sterblichen, welchen bie Sonne fab. ibm ftarben bie Thiere nicht; an Baffer ##) und Fruchtbaumen und Geschöpfen ber Nahrung war tein Mangel. Unter bem Glanze seiner Regierung war nicht Froft, nicht Sige, nicht Tob, nicht zugellofe Leibenschaften, bie Berfe ber Dem 6. Die Menfchen ichienen funfzehnjahrig \*\*\*), bie Rinber wuchsen auf, so lange Dsjemschib regierte, ber Bater ber Bolfer" †)

- \*) Fran, ber Drientalifche Rame ber Lanber von Oberafien bis zum Indus, ift auch ber Rame bes Reichs, in bem Boroafter lebte. Es heißt in ber Benbsprache Eriene. S. oben S. 190.
- \*\*) Borrath bes Baffers beutet bei Boroafter ftets auf reichen Aderbau, weil die Fruchtbarkeit bes Bobens von der Bewässerung abhängt.
- \*\*\*) D. i. sie genossen einer ewigen Jugenb. Die Jahre ber Pubertat treten in jenen warmen Lanbern früher ein.
- †) Zendar. I. S. 14. Offemfchib wird überhaupt als ber

Die Herbeiführung eines ahnlichen gludlichen Beitalters war ber 3wed ber Gesetzebung bes Joroaster;
allein er grundete biese nach der Sitte bes Drients auf
eine Religion, beren zahlreiche Gebrauche sich auf gewisse Lehren bezogen, die mit seinen politischen Ibeen
aufs innigste verwebt sind; und die man nothwendig in
ungetrennter Gemeinschaft betrachten muß, wenn man
nicht die eine ober die andere entstellen will.

Boroasters Philosophie ging von benjenigen Forschungen aus, von benen die Philosophie in der Rindbeit der Boller gewöhnlich auszugehen psiegt, weil sie burch ihr Gefühl am mehrsten und lebhastesten daran erinnert werden, von Spekulationen über die Entstehung des Uebels, das in so mancherlei Gestalten bie Menscheit drudt. Es kann uns gleichgültig seyn,

Stifter ber burgerlichen Berfassung, burch Einsubrung bes Ackerbaues, geschilbert. Man sehe ben schönen Mythus im Benbibat, 3 en b: Avesta B. U. S. 304. 20. — Gin neuerer Schriftseller hat es wahrscheinlich gemacht, bas unter jenem Ramen ber Achaemenes ber Griechen, zu bem die Rachfolger bes Cyrus ihr Geschlecht hinaufführten, verzborgen sey. S. Wahl allgemeine Beschreib. des Versischen Seichs S. 209. Ich gestehe, das biese Reinung sehr viel Wahrscheinliches für mich hat. Außer ber Ramensähnlichkeit, die unverkennbar scheint, wenn man die Griechische Endigung (enes) und das Persische Epitheton Schid wegstreicht, ift es ganz im Geist des Orients, das die neue Dynastie, die mit Cyrus ansing, ihr Geschlecht, von der frühern Medischen, die von Ossemschie abstammte, herleitete.

ob er ber Schöpfer ber Philosopheme war, die er barüber aufstellte, oder ob er bereits altere Traditionen des Drients nutte. Genug er nahm hier gleich einen so hohen Standpunkt, daß von diesem herunter alle Dunkelheit verschwand oder wenigstens zu verschwinden schien, so lange kein metaphysischer Nebel die Aussicht versinfterte. Die Lehre von einem guten und einem bosen Princip, den Quellen alles Guten und alles Uebels, ist der Grundstein, auf dem das ganze Gebäude seiner Philosophie sowohl als seiner Politik errichtet ist.

Allein biefe erfte Ibee erhielt bei ihm gleich biejenige Richtung, Die fie bei bem Manne erhalten mußte, ber als Gefengeber auftrat. Es giebt ein Reich bes Lichts, und ein Reich ber Finfterniß; in jenem berricht Drmugb, ber Urheber und Berbreiter alles Guten; in biefem Ahriman, ber Quell alles Uebels, bes Moralischen nicht weniger als bes Physischen. Um ben Thron Drmugd flehen bie fieben Umschafpanbs, Die Rurften bes Bichts, unter benen er felber ber Erfle Ihnen find untergeordnet bie Igebs, bie Genien von Allem was gut ift, von welcher Art es auch fen. Auf gleiche Beise ift bas Reich ber Kinsternif unter Ahriman organisirt. Sein Thron wird umgeben von ben oberften fieben Dems, ben Furften bes Bofen: und eine gabllofe Menge nieberer Dews fteben unter ihnen, wie die Jzebs unter ben Amschafpands. In unaufhorlichem Streite unter einander find Ormuids und Uhrimans Reiche; aber einft wird Uhriman beffegt: bas Reich ber Finsterniß bort ganglich auf; Ormuges herrschaft wird allgemein verbreitet, und nur ein Reich bes Lichts wird Cibrig seyn, bas Alles umfaßt \*).

So wie biefe Ibeale offenbar nach ben Berfaffungen kopirt maren, die ben Affatischen Monarchieen eis gen find, fo murben auch umgekehrt wiederum die Bilber von jenen auf biese angewandt; aber alles fichtbar modificirt nach bem Botal und Beitumftanden, wo und unter welchen ber Gefetgeber auftrat. Er lebte in einem Staat, ber an ber Grenze bes Nomabenlandes lag \*\*), wo die Borguge ber burgerlichen Berrichaft, im Contraft mit ber Lebensart herumgiehender rauberischer Borben, bie burch ihre fteten Ginfalle eben bamals fein Baterland unaufborlich beunruhigten, ihm unmittelbar vor die Augen gerudt maren. Er fab baber jene Reiche bes Lichts und ber Finfterniß auf ber Erbe gleichsam verwirklicht; Iran, bas Medifch = Baktrifche Reich unter Guftasps Scepter ift ihm bas Bilb von Drmugbs Reich; ber Konig felber bas Bilb von ibm; Zuran, bas nordliche Nomabenland, wo Afrasiab herrscht, bas Bilb von bem Reiche ber Finfterniß unter ber Berrichaft Abrimans. Diefe, ursprunglich an fich verschiebenen, Ibeen find tennoch so in einander verwebt, bag, wenn fie auch nicht eigentlich verwechselt, doch bie Rebenbegriffe von bem einen auf bas anbere übertragen werben. So wie Turan in Norden liegt, so wird auch Ahrimans Reich nach Norben verfett; von baber kommen bie Dems, die vielerlei Unheil nach Turan gebracht haben,

<sup>\*)</sup> Zendavesta I. p. 4. etc.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche oben G. 63. 64.

und noch immer bringen. So wie Turans Bewohner ferner ein unstetes Leben subren, und durch stete Streifzüge Schaden anrichten, so streisen auch die Dews, aus dem Reiche der Finsterniß von Norden der allenthalben herum, und suchen, wo sie Unheil verursachen können. Aber so wie Ahriman dereinst besiegt, und sein Reich vernichtet werden wird, so wird auch die Racht des Fürsten der Turanier gebrochen werden; Zoroasters Bort wird herrschen, und das goldene Zeitalter Ossemschiedenschieden

Dieß sind die Hauptbegriffe, um welche das Spstem Zoroasters sich dreht. Allein er blieb nicht blos
bei diesen allgemeinen Begriffen stehen, sondern sie wurden auf einzelne Gattungen von Wesen übertragen.
Alles was eristirt gehört entweder zu Ormuzds oder Ahrimans Reich; vernünstige und unvernünstige, lebendige
und leblose Wesen. Es giebt reine Menschen, reine Thiere, reine Gewächse, — alle Ormuzds Geschöpse, —
und wiederum unreine Menschen, unreine Thiere, unreine Gewächse, unter der Herrschaft der Dews, die zu
Uhrimans Reiche gehören.

Unrein (Kharfesters) sind alle Menschen, die 30roasters Geset durch Gedanken, durch Worte oder That
verachten, alle gistigen und schädlichen Thiere oder Insecten, (die in den Grenzlandern Mediens viel häusiger
und gefährlicher als in Europa sind;) alle Pstanzen und
Gewächse dieser Art. In dem Reiche hingegen, wo dieses Geset herrscht, soll alles rein, soll alles heilig sepn:

<sup>\*)</sup> Zendavesta B. I. S. 116. 160.

baber erstreckt sich bas Geset auch nicht blos auf Menschen, sondern auch auf die Thiere und leblose Schöpfung.
Es ist die Psicht des Ormuzdverehrers, (des Mazdejesnans,) alles was in der Natur rein und heilig ist
zu psiegen und zu fordern, denn alles dieß ist Geschöpf Ormuzds; so wie der Haß, den er Ahriman und seiner Welt
geschworen hat, es ihm zur Psicht macht, die unreinen Thiere zu vertreiben und auszurotten. Auf diesen Grundpseilern stützte Zoroaster seine Gesetzur Beforderung
der physischen Cultur des Landes durch Ackerbau, Viehzucht, und Gärtnerei, die er sast
jeder Seite wiederholt, weil er den Sinn dafür seinen
Schülern nicht tief genug einprägen zu können glaubte \*).

In ber innern Organisation seines Staats bleibt Boroaster ganz bem Ibeal bes Despotismus getreu, bas bem Drient eigen ist. Das Ganze ruht auf einer Eintheilung in vier Stande ober Kasten, bie ber Priester, ber Krieger, ber Aderleute und ber Gewerbetreibenden jeder Art \*\*). Sie solgen zwar in ber angegebenen Ordnung, aber obgleich die ber Adersleute bie dritte ist, so unterläst der Gesetzgeber doch nicht, sie bei jeder Gelegenheit zu erheben. Sie ziehen den Segen aus der Erde, ihre Hand führt den Dolch Ossemschook, mit dem er den Boden spaltete, und die Schätze des Ueberstusses herauszog \*\*\*). — Uebrigens aber wird diese Kasteneintheilung nicht erst als eine Ansachen

<sup>\*)</sup> Zendavesta 28, I. S. 16. 26,

<sup>\*\*)</sup> Zendavesta L G. 141.

<sup>\*\*\*)</sup> Zendavesta II. 6. 305.

ordnung ober Erfindung Zoroasters geschilbert! sie war schon aus ben Zeiten Dssemschidt ber Gesetzeber bebielt bier nur bei, was er vorfand.

Die Regierung ist geformt nach ber Hierarchie in Ormuzds Reich. Es giebt Aufseher ber Derter, Aufseher ber Straßen, (b. i. ber Stadttheile,) Aufseher ber Stådte, Aufseher ber Provinzen, und bas Haupt ber Häupter endlich ist ber König. Mis Diener Ormuzds sollen sie alle gut und gerecht seyn; vorzüglich aber ber König. Er ist die Seele bes Sanzen, von dem Alles abhängt, um den sich Alles breht. Er kann gebieten was er will, und seine Besehle sind unwiderruflich; aber Ormuzds Lehre soll ihn hindern nichts zu besehlen, als was gut und gerecht ist.

Dieß sind die Hauptzüge aus dem Bilde bes Reichs, das Zoroaster entwirft. Ein Ideal eines bespotischen Reichs, wie es fur den Drient past. Er verband damit Worschriften, durch welche die moralische Cultur seines Wolks besördert werden sollte. Es entging seinem Bud nicht, daß auf diese, besonders auf hausliche Augenden, die öffentliche Versassung gestützt seyn musse. Daher seine Gesetz zur Beförderung der Eben; seine Bobpreisungen der Fruchtbarkeit; und sein Gifer gegen die unnatürlichen Laster, die in den Ländern, wo er austrat, im Schwange gingen \*\*). Aber zu dem Gedanken der Einsubrung der Monogamie wagte er sich nicht zu erbe-

<sup>\*)</sup> Zendavesta I. S. 72. n.

<sup>10)</sup> Man febe bie gefehlichen Borfchriften im Benbibat, Fargarb V -- XIX.

ben; entweder weil hieser ihm felber fremb blieb; ober weil sein Bolk zu sehr an die gegenseitige Sitte gewöhnt war, als daß sie hatte konnen ausgerottet werden.

Die Aufbewahrung seiner Gesetgebung mar einer Prieftertafte, ober einem Priefterftamme, anvertraut. Diefe Prieftertafte, bie Magier \*) unter ben Mebern, maren ursprunglich einer ber Stamme biefes Bolfs, bem bie Erhaltung ber wiffenschaftlichen Renntniffe, bie unter ihnen fich fanden, und die Ausübung ber beiligen Gebrauche überlaffen war. Als ein eigner Stamm ber Meber, werben fie ausbrudlich von Berodot ermabnt ##), und biefe Sitte bes Drients, bie auch schon aus ber Rubifden Berfaffung bekannt ift, wird ben Befern burch bie Aufklarungen, bie im folgenden Theile über bie Meanptische Prieftertafte gegeben werben, noch beutlicher Boroafters Reform follte junachft biefe Magier felber betreffen. Er mar nach ben Borftellungen, bie er felber giebt, nur ber Bieberherfteller bes Borte. bas einst Drmuzb ichon unter Dijemichib offenbart batte: allein jene Bebre mar entftellt; eine falfche und trugerische Magie, ein Bert ber Dems, hatte fich eingeschlichen: biefe follte vertilgt, und Drmugbe reines Gefet wieder bergestellt merben \*\*\*). Er fcrieb bas erfte und pornehmfte feiner Bucher, ben Benbibat, in einer Beit

<sup>\*)</sup> Der Rame Magier kommt aus dem Pehlvi; Mag ober Mog heißt in bieser Sprache überhaupt ein Priester. Zendavesta: Anhang III. S. 17.

<sup>\*\*)</sup> Herod 1, 101.

<sup>\*\*\*)</sup> Zendavesta I, S. 43.

wo seine Lehre noch nicht gesiegt hatte, aber bereits anfing zu siegen; wo die falschen Magier, die Verchrer ber Dews, sich ihm widersetzen; daher der Fluch, den er gegen sie außspricht, und die Berwünschungen, mit denen er sie häusig belegt \*). Wir wissen aus der Folge der Geschichte, daß seine Resorm durchdrang, wenn es uns gleich an Nachrichten sehlt, den Gang berselben im Einzelnen zu versolgen.

Boroafter war also nicht ber Stifter, sonbern nur ber Reformator ber Magier; und bie innere Ginrichtung ihrer Rafte, wenn fie gleich auch nachher fich weiter mag ausgebilbet haben, wird ihm wenigstens zugeschrieben. Die brei Ordnungen ber Berbebs (Lehrlinge), Do bebs (Meifter) und Deftur Dobebs (vollendete Deifter), worin fie fich theilten, tommen bereits in feinen Werken vor \*\*). Ihnen liegt allein bie Beobachtung ber heiligen Gebrauche ob; fie allein haben bie beiligen Gebetformeln ober Liturgien, mit benen man Ormusb verehret, und tennen bie Ceremonien, bie man bei Gebet und Opfern beobachtet; bieß ift ihre Wiffenschaft, ik Studium; also fann man auch nur burch fie Gebete und Daburch also wurden fie bie Opfer barbringen \*\*\*). einzigen Mittelspersonen zwischen ber Gottheit und bem Menschen; nur ihnen offenbart Ormuzb feinen Billen; nur fie bliden in bie Bufunft, und enthullen fie bem, ber bei ihnen barnach forschet.

<sup>\*)</sup> Zendavesta H. 171. unb ôfters.

<sup>\*\*)</sup> Zendavesta II. 261.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I. 132,-

Auf biefem Grunde mar bei ben Debern, fo wie bei andern Rationen bes Drients, bas Unsehen ber Priesterkaste gebaut. Der allgemein bort eingeführte Glaube an Bothersagungen, besonbers aus Conftellationen, bie eben baber allgemein beobachtete Sitte, feine Unternebmung von einiger Bichtigkeit ohne ben Rath berer gu beginnen, bie bavon bie Renntnig besiten, und bas blinde Bertrauen, was man diefen ju fchenken pflegt, verschafften ihr nicht nur ben entschiedensten Ginfluß auf alle Privatverhaltniffe, fonbern auch befonbers auf alle offentliche Unternehmungen. Es gehorte ju Boroafters Beiten, fo wie jett, ju ber Pracht nicht weniger als ju ben Bedurfniffen ber Affatifchen Sofe, bag Bahrfager, Beife, Priefter, bie Perfon bes Furften umgaben, und feine Rathgeber maren. Bober jener Glaube entftanb, und faft flets unter berfelben Form fich im Drient fo weit verbreitet, und burch alle Jahrhunderte erhalten bat, tonnen wir andern zu untersuchen überlaffen; allein ber unermeflich wichtige Ginflug, ben er - ju bem Grabe getrieben - auf Privatleben und offentliche Berfaffung hatte, ift ein Gegendstand, ber bie angestrengtefte Aufmerksamkeit von jebem Forscher ber Sitten und ber Geschichte ber Bolfer erforbert.

Wenn man diese Begriffe gesaßt hat, und es zugleich als erwiesen annehmen darf, daß Joroasters Lehre
bereits in die Periode der Medischen Dynastie fällt, so
kann es auch gar nichts befremdendes für uns haben,
wenn wir sinden, daß dieselbe bei dem Ursprunge des
Persischen Reichs auch von der neuen Dynastie angenommen ward. Wäre sie auch, was wir weder behaupten

noch leugnen konnen, bis babin ben Perfern vollig unbekannt geblieben, fo lag es schon ganz in der Natur der Dinge, daß fie jest bei ihnen eingeführt marb, fo balb ihre Fursten, wie es unleugbar ift, bas Debische Bofceremoniel annahmen. Dieg warb burch jene politis sche Religion bestimmt, und war also bavon unzertrennlich. Die Beisen und Magier machten ben vornehmften Theil bes hofes aus; fie umgaben bie Perfon bes Sonigs; und waren als Bahrfager und Beichenbeuter ibm unentbehrlich. Sie zeichneten fich aus burch ihre Kleibung; ihren Gurtel (Coffi;) ber nicht wie bei ben Braminen als Scherfe uber bie Schulter getragen marb; bas beilige Befaß Savan, fur bie Libationen bestimmt; und ben Barfom, einem Bunbel von Baumzweigen, bie burch ein Banb jusammengehalten murben #). bem war hier von feiner Ginfubrung ber Bebre unter bem Bolte die Rebe, (benn biefe Lehre blieb ja Gigenthum ber Prieftertafte, blieb ihre Biffenschaft;) fonbern blos von ber Einführung bes Gultus und gemiffer Gebrauche, bie man burch bie Priefter verrichten lief.

3ch hoffe nach biefen Bemertungen bie zweite Frage: wann und in wie fern von ben Perfern 30-

<sup>\*)</sup> Ich würde sehr geneigt senn, den oben S. 234. erwähnten Fliegenwebel, der dem Könige nebst dem Sonnenschirm nachgetragen ward, für das heilige Geräth, den Barsom, zu halten, wenn der König selber, nicht ein Diener, ihn trüge. Ik er es bennoch, so ware er das Embiem der priesterlichen, so wie die Umbrella der weltlichen herrschaft. Ueber die verschiedenen Geräthe der Magier s. Zendavesta B. III. S. 204.

roafters Behre fen angenommen worben, und welchen Ginfluß bieß auf ihre Berfassung gehabt habe? etwas bestimmter beantworten zu konnen.

Es ift flar aus ber Geschichte, bag bie Debische Prieftertafte fogleich bei bem Urfprunge ihres Reichs, unter Cyrus, bei ben Perfern Gingang fand. Die Magier werben nicht nur bei Berobot und Cteffas gleich unter ben erften Perfifchen Furften als Prieftertafte angeführt \*), fonbern bas ausbruckliche Zeugniß Xenophons in ber Cyropabie, (bas burch einen Beifat bes Gefchichtsichreibers historisches Gewicht erhalt,) ift hier entscheibenb. bem er bie Einrichtung bes Perfischen Sofes nach bem Mufter bes Mebischen beschrieben hatte, sett er hinzu \*\*): "Auch wurden bamals zuerft von Cyrus bie Magier angestellt, um bei Unbruch bes Tages bie beiligen Symnen ju fingen, (bie Ba's,) und benjenigen Gottern tagliche Opfer zu bringen, welchen nach ihrem Gefet geopfert werben mußte. Diefe, bamals gemachte, Ginrichtung bauert auch noch jett bei bem jebesmaligen Ronige fort. Die übrigen Perfer aber ahmten gleichfalls barin bem Ronige nach; indem fie glaubten, fie murben baburch gludlicher werben, wenn fie bie Gotter fo wie ber Ronig verehrten."

Die erste Folge bavon war also Einführung eines gewissen religiösen Geremoniels an bem Persischen Hofe. Daraus aber folgt nicht, bag die Perser ihre våterlichen Sitten und Gebrauche auf einmal ganzlich abgelegt hat-

<sup>🔭 )</sup> In ber Geschichte bes falschen Smerbis.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph, Cyrop, VIII, Op. p. 204.

ten; und gleichsam völlig Meber geworden waren. Bielmehr entstand ein Semisch von ihren frühern und neuangenommenen Lehren und Gebräuchen. Das Gesetz ber Perser wird baher stets neben dem der Meder genannt; ihre väterlichen Götter bleiben ihnen heilig, wie sie es vorher gewesen waren \*); und bereits Herodot bemerkt Verschiedenheiten, die sich in den Geremonien der Perser und Magier sinden sollten \*\*). Es kann daher auch nichts Besremdendes haben, wenn wir keine ganzliche Uebereinstimmung zwischen den Vorschriften des Zendavesta, und den Persischen Sewohnheiten sinden; vielmehr ist dieß gerade ein Beweis für die Aechtheit des ersteren.

Eben so wenig wird man aus Xenophons Worten bie Folge ziehen, baß die ganze Persische Nation sogleich ben Magischen Cultus angenommen habe. Die ganzlich verschiedene Lebensart der Persischen Stamme scheint dieß schon hinreichend zu widerlegen; ohnedem ist es bereits oben bemerkt \*\*\*), und wird bald noch weiter ausgeführt werden, daß unter Xenophons Persern nur die eblern Stamme, vielleicht blos die Pasargaden, zu verstehen seyn. Noch vielweniger aber wurde Zoroafters Lehre sogleich als allgemeine Reichsreligion in den

<sup>\*)</sup> Die Jeol Tarpool werben oft bei ihnen erwähnt; man findet die Stellen gesammelt bei Brisson, de reg. Persar, imperio p. 347.

<sup>\*\*)</sup> Remlich bei bem Berfahren mit ben Leichnamen, welche bie Magier vor ber Bestattung von einem hunde oder Boget anfressen ließen. Horod. 1. 140.

<sup>\*&</sup>quot;) S. oben S. 398.

besiegten Sanbern eingeschett. Denn ungeachtet sie in einem hohen Grabe ben Geist der Intoleranz athmet, so sinden wir doch nicht, daß sie, wie Muhammeds Gesetz, durch Feuer und Schwerdt ware fortgepflanzt worden. Ihr Urheber war nicht selber Krieger und Eroberer; und die Fürsten, die sie annahmen, betrachteten es nicht als Religionspslicht, für die Verbreitung derselben mit Gewalt der Wassen zu sogen.

Bielmehr traf bie Unnahme bes Mebischen Gultus zunachst ben Sof. Die Rafte ber Magier machte jest als Priefter, als Bahrfager, als Rathgeber bes Ronigs, einen wesentlichen Theil beffelben aus; fie gehorten gu feinen vornehmften Bebienten; und waren nebft ben Eunuchen und Beibern feiner Perfon am nachften. Es ward Haupttheil ber Erziehung bes Konigs, in ber Lehre ber Magier unterrichtet ju werben \*), ein Boraug, ber außer bem Ronige nur fehr wenigen außerorbentlich begunfligten, Personen ju Theil mart \*\*). Diese Behre ber Dagier, mit Perfischen Begriffen vermifcht, beift baber bas Gefet ber Perfer und Deber; und umfaßte bie Renntnig aller ber beiligen Bebrauche, Borschriften und Gewohnheiten, bie fich nicht nur unmittelbar auf bie Berehrung ber Gotter, sondern auf bas ganze Privatleben jenes Ormuzbbieners bezogen; auf bie Pflichten, bie er als folcher zu

<sup>\*)</sup> Cie. de divin. I. 23. und andere Stellen bei Brisson, p. 384,

<sup>\*\*)</sup> So bem Themistolles, ber fich am Perfischen hofe auf: bielt, Plutarch, in Thomist, Op. I. p. 126.

beobachten bat, und die Strafen, die auf die Uebertretung berfelben gefett find; fo wie bie Mofaische Religion Alles biefes bem Jehovaverehrer vorschrieb. weitlauftiger und mannigfaltiger aber bieß Ritual warb, besto mehr mußten auch ber zweifelhaften Falle tommen, wo man bes Rathes ber Magier bedurfte, ben man baber auch nicht zu vernachläsfigen pflegte. Bergleichung mehrerer Stellen ift es febr mabricheinlich baß and ihnen bas Collegium ber Roniglichen Richter bestand, bas bereits in ben Beiten bes Cambufes vortommt \*). Der Begriff einer religibsen Gefetgebung. so wie wir ibn so eben erfautert haben, bringt es schon mit fich, bag ber Peiefter zugleich Richter ift; und bie einzelnen galle, von benen man und melbet, bag fie bem Tribunal vorgelegt wurden, And von ber Art, baß fie jene Bermuthung beftatigen muffen. Es beftanb biefer Gerichtshof aus Mannern, die burch ihre Beisheit nicht weniger als ihre Gerechtigkeit berühmt waren. Sie bekleibeten ihre Stellen auf Lebendgeit, wenn fie sich nicht etwa eine Ungerechtigkeit zu Schulden tommen ließen. In einem folden Kalle aber wurden fie nicht bloß mit Strenge, sonbern oft selbst mit einer Graufamfeit, behandelt, Die nur ber Despotismus ausaufinden und auszuuben im Stande ift ##). Auch feblt

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Efther I. 13. mit Horod. III. 31. VII. 194. Die andern sie betreffenden Stellen findet man bei Brisson, p. 189.

<sup>\*\*)</sup> So ließ Darius einen von ihnen freuzigen; weil er aber fand, baß er bem toniglichen hause boch mehr genugt als

es nicht an Beispielen, daß die Könige, wenn sie sie gleich um Rath zu fragen psiegten, doch an ihren Aussspruch nicht geradezu gebunden waren. Denn als Cambyses sie befrug, ob es nach den Gesetzen erlaubt sen, seine Schwester zu heirathen? und sie wohl wußten, daß er sie einmal heirathen wollte, antworteten sie, es gebe zwar kein Gesetz, daß dieses beföhle; aber es sen gebe zwar kein Gesetz, daß der König der Perser thun könne, was ihm beliebe \*). Ungeachtet der scheindaren Beschränkungen also durch die Absonderung der richterlichen Gewalt von der des Herrschers \*\*), beweiset doch gerade der Ausspruch dieses hohen Tribunals, daß die Macht dieser Fürsten so undeschränkt gewesen sen, als sie es von irgend einem Despoten des Orients seyn konnte.

Auch bie Ibee, welche mehrere ber berühmteften neuern Schriftfeller aufgestellt haben, bag bie gange

geschabet habe, ließ er ihn noch lebendig wieder vom Kreuz ze abnehmen. — Einen andern ließ Cambyses hinrichten, und seine haut über ben Stuhl spannen, auf bem sein Sohn und Nachfolger richten mußte. Horod. VII. 194. Ein ähnliches Beispiel jehiger Persischer Justig kann man sinden bei Morior II. 103.

<sup>\*)</sup> Herod, III, 31.

<sup>\*\*)</sup> Das Bedürfniß einer solchen Arennung hat der Orient of= ter empfunden; auch in dem Aurkischen Reiche steht der Cadi (Richter) nicht unter dem Pascha. Aber indem den= noch alle Criminal = und Polizei = Justiz in den Sanden des Herrschers und seiner Beamten bleibt, ist damit wenig ges wonnen.

Perfische Berfassung nach ber Hierachie in Drmuzde Reiche organifirt gewesen sep, wird nach ben bisherigen Bemerkungen wenigstens großer Befchankungen bebutfen. Man beruft fich ju bem Ende auf bie fieben Fürften, bie um ben Thron bes Konigs, wie bie Amschaspands um Ormuzds Thron ftanden; fo wie auf andre geringere Mehnlichkeiten #). Allein bochftens lagt fic biese Bergleichung nur auf die Organisation bes bofes, aber nicht auf bie bes gangen Reichs ausbehnen. Da bie Magier einen wichtigen Theil von jenem ausmachten, so tann es fehr wohl fenn, bag biefes auf bie gange Ginrichtung beffelben gurudwirfte. Wenn man aber bas Bilb, bas Boroafter von ber Berfaffung bes Reichs in bem er lebte entwirft, mit bem bes Perfischen Reichs vergleicht, so findet man zwar Diejenige Aehnlichkeit, bie große bespotische Monarchiecn immer mit einander gemein haben werben, - einen Berricher, bessen Befehle unwiderruflich find - eine Provinzeintheilung - eine Satrapenregierung; - aber auf ber anbern Seite auch große auffallenbe Berfchiebenheiten. Die allgemeine Rafteneintheilung, auf bie Borogftere Gefetgebung gebaut ift, wurde bei ben Perfern nie

<sup>&</sup>quot;) Die Bahl fieben kommt bei den Perfern fast bei allen ihren offentlichen Inflituten vor, wo eine Mehrheit erforderlich war. Es war baber sehr wahrscheinlich bei ihnen nach einem alten Aberglauben eine heilige Bahl. Etwas ahnliches sindet man auch bei andern Affatischen Bollerschaften, 3. B. bei ben Mongolen, denen die Bahl neune heilig ift. Pallas Mongol. Bolt. I. G. 198.

ausgebildet, ungeachtet durch die verschiedene Lebensarf ber Stämme der Grund dazu gelegt war. Wir sinden zwar bei ihnen Stämme der Eblen, oder der Krieger, und Stämme der Ackerleute; aber keine Kaste der Ge-werdtreibenden, die unter einem bloß erobernden Wolke schwerlich entstehen konnte; und auch bei jenen Stämmen ist es nicht ausgemacht, daß ihre Beschästigungen nothwendig an den Stamm gebunden waren.

Bieht man diese, und andere geringere Berschiebenbeiten, in Betracht, die schon von andern erläutert sind, welche zwischen Boroasters Geset, wie wir es in den Buchern des Zendavesta sinden, und den Persischen Einrichtungen sich zeigen, so bestätigen sie offenbar die oben gemachte Bemerkung, daß Zoroaster kein Zeitgenosse jenes Reichs war, sondern daß seine Lehre zwar wohl mit der Peiesterkaste, deren Ausbewahrung sie anvertraut war, im Allgemeinen bei den Persern Eingang fand, aber nicht nach allen Vorschriften und nach ihrem ganzen Umfange von ihnen in Ausübung gebracht sep.

Die weitern Nachrichten, welche fich über die Hofbedienten und ben hofftaat ber Persischen Gerricher erhalten haben, sen es mir erlaubt unter einige allgemeine Bemerkungen zusammen zu fassen, die sich auf Xenophons Berichte im achten Buche ber Cyropabie beziehen; welchen die wiederholten Versicherungen des Schriftstellers, daß es noch zu feinen Zeiten so sey, volliges historisches Gewicht geben \*).

Erftlich: Nach ber Sitte aller großen Despoten bes Drients bestand ber Hof und bas Gefolge bes Ko-

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyrop. Op. p. 202 -216.

nigs nicht blog aus hofbebienten, sondern jugleich aus einem gablreichen Beet, mehrentheils Reuterei, welches feine Person umgab, unb ju feiner Begleitung Diese Reuterschaaren waren bei 10,000 abgetheilt, nach ben Bolferschaften aus benen sie genommen waren #). Die Bornehmsten unter ihnen waren die Perfer; und es folgten bie übrigen nach einer gewiffen Rangorbnung. Bu ihnen gehörten bie zahlreichen Leibmachen, welche bie Thore des Pallastes besetzten, und beren mancherlen Arten schon oben bei ber Erlauterung von Persepolis angeführt find. Benn man bie Beschreibungen ber Soflager ben ben Reu- Perfifchen Ronigen, ober ben Mongolifchen in hindostan und China damit vergleicht, so siebet man baß die neuere Pracht des Drients vollig bieselbe geblicben ift, die fie in Cyrus Beiten mar \*\* ;.

Bweitens: Es lag in der Natur ber Dinge, baß so wie der Lurus der Perser stieg, auch die Bahl der Hospbebienten sich mehrte, zumal da es der Wohlstand bei ihnen erforderte, daß zu jeder, auch der kleinsten Berrichtung eigene Leute angestellt seyn mußten \*\*\*).

Da alle biese Menschen freie Beköftigung hatten, so speisten von bem Tische bes Königs, nach Ctefias Bericht, taglich 15,000 Menschen †); und bloß um bas

<sup>\*)</sup> Kenoph. 1. c. p. 215. Auf die Perfer folgten bie Meder; bann die Armenier; die hyrkanier; die Caduster und die Sacer.

<sup>\*\*)</sup> Chardin. IV. p. 370 etc. Bernier Voyage anx Indes
II. p. 218. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. 1, c. p. 209.

<sup>†)</sup> Ctes. ap. Athen. IV. p. 146. wo man auch eine Menge

Bett des Königs zu machen, ward, wie Tenophon sagt, eine große Schaar von Leuten erfordert \*). Unter diesen niedern Hosbedienten herrschte eine ahnliche Einrichtung wie bei den Armeen, sie waren nach Zehn und Hunderten eingetheilt \*\*). Die höhern waren aber nicht weniger in großer Anzahl. Sie heißen überhaupt die Freunde, die Verwandte, die Anechte des Königs, ein Titel der in allen despotischen Staaten einen hohen Rang zu geben pflegt. Ich halte es aber für übersüffig mich hier bei dem Einzelnen weiter aufzuhalten, da die Erklärung der Alterthümer von Persepolis davon schon ein deutliches Bild gegeben haben wird \*\*\*).

Endlich: Somohl aus ber Analogie andrer Bolter bes Drients, als auch aus ber Zusammenstellung ber Nachrichten ber Alten, ist es hochst wahrscheinlich, daß ber Hof ber Perfischen Herrscher sich ursprünglich aus bem Stamm ober ber Horbe bildete, welcher herrschender Stamm ward; bem ber Pasargaben; und vorzüglich ber Familie ber Achaemeniben †). Die hohern Hof-

anberer Rachrichten über ben Lurus ber Perfifden Ronige finbet.

<sup>\*)</sup> Xenoph. p. 241.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. p. 203.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine Menge hieher geboriger Stellen findet man gefam: melt bei Brisson p. 279. etc.

<sup>†)</sup> Eine große Bestätigung erhalt unsere Ansicht burch eine abnliche Einrichtung in bem jehigen Oft : Perfischen Reiche. Der Stamm ber Doraunis steht bort in einem ahnlichen Berhaltnis gegen ben Konig, wie bie Pasargabae bei ben

bedienten führen eben daher ben Namen ber Bermandet en bes Königs \*); und fast auf jedem Blatt der Persischen Geschichte kommen Beispiele vor, daß Alles, was groß und mächtig unter ihnen war, wo nicht zu bieser Familie, boch zu jenem Stamm gehörte. Die Schaar der niedern Hosbedienten aber hatte sich nach Tenophons Zeugniß allmählig aus dem kriegerischen Gefolge gebildet \*\*).

Selbst ber Name Pasargaben bezeichnet, nach ber oben gegebenen Erklarung, bas Hoslager bes Stamms \*\*\*); und ob sich gleich nicht mit Gewißheit bestimmen läßt, in wie fern die übrigen eblen Stämme in der Folge mit zu bemselben gehörten, so ist es doch offenbar, daß jener stets ben wichtigsten Theil ausmachte. Dem Forscher des Persischen Alterthums muß aber überhaupt die schon oben bemerkte Vermuthung immer wahrscheinlicher werden, daß mehrere der Griechischen Schriftsteller unter dem Namen der Perser nicht von der ganzen Nation, sondern nur, oder wenigstens zunächst, von dem herrschenden Stamm der Pasargaben reden.

alten Persischen herrschern. Er ragt vor den anderen ber: vor; und aus ihm werden die Statthalter der Provinzen genommen. Elphinstone p. 522. 532. Auch in dem Best: Persischen Reiche werden die Leibwachen 12,000 Mann kark, hauptsächlich aus den dem Schachverwandten Stämmen gesnommen. Morier I. p. 242.

<sup>\*)</sup> Sie hatten ihre eigenen Chrenzeichen; ein Purpurgewand, und eine golbene Detoration. Ioh. Ant. Ind. XIII, 5. 4.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 242.

<sup>\*\*\*)</sup> G. oben G. 398.

Borguglich aber muß, wie bereits oben im Allgemeinen erinnert, biese Bemerkung auf Tenophons Cyropabie angewandt werben. Die Nachrichten, Die er gleich zu Anfange über die Erziehung und bie übrigen Einrichtungen und Lebensart ber Perfer giebt, tonnen fich nicht auf bie ganze Nation, sonbern nur auf ben herrschenben Stamm ober bas Soflager bes Konigs beziehen; wie schon bie localen Bestimmungen beweisen, bie er bingufügt. Geht man von biefem Grunbfat aus, fo erfcheint Alles in einem andern Lichte, und man wird nicht mehr anzunehmen brauchen, bag jene Schilberung nichts weiter als ein bloger Roman fen. Es ift bie Schilberung ber Erziehung und ber Lebensweise, bie, bem Bertommen gemag, von bem eblern Theile ber nation, ber zu bem Bofe bes Ronigs gehorte, beobachtet werben mußte; und jene ftreng vorgeschriebene Bebensweise pagt gang fur bie Bofe bes Drients, wo alles nach einem ftrengen Ceremoniel eingerichtet ift. Es ift alfo nicht ein Gemalbe ber Nationalerziehung und Nationalfitte, fonbern ber Hoferziehung und bes hofceremoniels. Je ftrenger biefes an allen bespotischen, besonders aber an allen Affatischen, Bofen au fenn pflegt, besto nothwendiger ift es, schon von Jugend auf bagu gebilbet gu werben #).

•) Das biese Vorstellungsart bie richtige ift, wird jedem einsteuchten, ber ben Anfang ber Cyropabie mit bem achten Buche vergleicht. Kenophon sagt hier ausbrücklich, bas bie Persische hoferziehung zwar noch fortbauere, aber burch ben eingeriffenen Luxus sehr verborben sey. Op. p. 240. — Benn Kenophon außerdem bie ganze Anzahl ber Persex betrete hift. Schrift. Th. 10.

Die Ginrichtung bes Sarems ber Berfifchen Rinige ift ganglich biefelbe, wie fie noch gegenwartig unter Bolfern von Affatischem Ursprunge fich findet. Es ward bevolkert aus ben verschiebenen Provingen bes Reichs; und die Aufficht und bie ganze innere Policei war Berfduitten en übertragen, bie lange ichon vor bem Ursprunge ber Perfischen Monarchie an ben Sofen ber Debischen Konige eingeführt waren, weil die herrschende Sitte ber Polygamie fie jum Beburfnif machte. Sie, nebft ben Beibern, umgaben baber gunachft bie Person bes Ronigs; und verschafften sich baburch leicht einen Einfluß, ber bei schwachen Fürften, bie nicht im Stande waren fic von ihnen frei ju machen, nothwenbig in eine Art von Bormunbschaft ausarten mußte, bie ibnen bas Ruber ber Regierung in bie Sanbe gab; und fie zulett fogar zu herren bes Thrones machte, ben fie nach Billfubr befetten.

Das Innere jener Gynaceen ift uns am treffenblien in ber Geschichte ber Efther geschilbert, und einen tiefen Blid in daffelbe läßt uns auch Herobot, burch bie Spgehlung einer hof-Intrigue unter ber Regierung bes Berres, werfen #). Es war in gwei Gemach er wher Gebaube getheilt, indem man aus bem erften, bag bie neuen Ankommlinge enthielt, erft nach ben genoffenen Gunfibezeugungen bes Ronigs in bas zweite überging \*\*).

nur auf 120,000 fest; (Op. p. 7) fo ift es auch wohl fcon baraus flar, bas er nur von bem herrichenben Stams me rebet.

<sup>\*)</sup> Herod IX. 110. etc.

<sup>4)</sup> Efter IL. 12: 14.

Die grenzenlofe Ueppigkeit, die endlich in ein läftiges Ceremoniel auszuarten pflegt, legt als folches auch felbit ben Begierben ber unumschrantten Despoten Bugel an. Es fehlt viel, daß gegenwartig ber Groß-Sultan fic ben Gegenstand seiner Buniche nach bloger Reigung wahlen burfte; und nach ber Perfischen Sofetiquette ward ein volles Jahr Borbereitung burch ben Gebrauch toftlicher Specereien und Bohlgeruche erforbert, bis bie antommende Schonheit fur ben Benug bes Defpoten gehorig zubereitet war \*). Dafur mußte aber auch bie Bahl ber Beischlaferinnen groß genug fenn, um an jebem Zage ein neues Opfer in Bereitschaft zu haben ##). Der hag und ber Berfolgungsgeift, die ftets in gleichem Berbaltniß zu wachsen pflegen, als ber Spielraum ber Leibenschaften beengt ift, erftiegen auch in bem Perfischen Sarem einen Grab, ber alle Sinbilbung ju übertreffen fcheint. Ale es ber Amiftrie, ber Gemablin bes Zerres, endlich gludte, Die Artannte, ihre Schwiegerin und vermeinte Rebenbuhlerin, in ihre Gewalt zu betommen, ließ fie fie auf eine so schreckliche Art mißhandeln und

<sup>\*)</sup> Efther a. a. D. ` Sebe genoß feine Gunftbezeugungen ger wöhnlich nur einmal, wenn fie nicht ausbrücklich aufs neue gerufen warb.

<sup>\*\*)</sup> Darius Opptafpis hatte breihundert und fechzig Beifchlefer rinnen. Ihre Bahl mußte nemlich den Zagen im Jahr, nach Perfischer hoffitte, gleich seyn. Diod. II. p. 220. — Eine Menge anderer Rachrichten über die Einrichtung des harems sindet man gesammelt bei Brisson p. 163. etc.

verftummeln, daß ich selbft bie Ergablung davon meinen Befern nicht vorlegen mag \*).

Bon ben blogen Beischlaferinnen ber Konige waren aber bie rechtmäßigen Gemablinnen gar febr verfcbieben; ein Unterschieb, ber nach Perfischer Sitte auch bei ben niebern Stanben Statt fand \*\*). Beil bei ihnen alles an Stammverfassung bing, fo wurden bie Gemablinnen aus ber Kamilie bes Cyrus ober bes Achamenes genommen ###); obgleich bas Beispiel ber Efther ju beweifen scheint, bag auch bloge Beischläferinnen zu bem Range ber Roniginnen erhoben wurben. Sie erhielten alsbann bie königlichen Infignien; bas Diabem und ben übrigen Schmud †). Die Lebensart ber regierenden Roniginner mar aber ber Regel nach nicht weniger eingeschränkt, als bie ber Beischlaferinnen; und es wird als ein auffallenbes Beispiel von ber Statira ergablt, baf fie uber jene laftige Stiquette fich wegfette, und offentlich unverbillt erschien ++).

Bon ben Regierungen aus bem Serail ift bie Ungewißheit ber Erbfolge unzertrennlich. Rach Perfischer Sitte sollten zwar bie unachten Sohne ganzlich ausgeschlossen seyn †††); allein bie Intriguen ihrer Rutter, und bie Sistmischereien ber Eunuchen wußten

<sup>\*)</sup> Herod. La.

<sup>\*\*)</sup> Herod, I. 135.

<sup>\*\*)</sup> Herod, IIL 88. Ctes. Pers. cap. 20.

<sup>†)</sup> Man sehe bie Stellen bei Brisson p. 158. etc.

<sup>11)</sup> Plutarch. in Artaxerze Op. I. p. 1013.

<sup>†††)</sup> Herod, III. 2.

ihnen boch öfters ben Weg zum Throne zu bahnen \*). Von ben achten Kindern folgte zwar der Regel nach der erste Sohn; besonders wenn er schon von dem Könige als König gezeugt war \*\*). Allein die Wahl war dennoch zugleich dem Könige überlassen; und da die Semahlin diese gewöhnlich zu bestimmen psiegte, so ward dadurch zugleich der große Einsluß der König in Mutter gegründet, der dei den Persern noch größer als dei den Kürsen war. Da die Erziehung des Khronsolgers sich großentheils in ihren Händen besand; so konnte es ihnen nicht sehlen, ihn früh in eine Abhängigkeit zu bringen, von der er sich nicht leicht wieder besreien konnte. Die Erzählungen des Herodots und Etesias von der Herrschsucht und dem Einstusse einer Parosatis, Amistris und anderer, enthalten die aussallendsten Beweise davon.

Eine andere gewöhnliche Folge biefer Einrichtungen ift bie Entbehrlichteit eines eigentlichen Staatsraths. Die offentlichen Geschäfte werden in

<sup>\*)</sup> So bei Darins Rothus und Darins Cobomanus el. Cres, 44. Arrian. II. 14.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII. 2. — Wie in allen bespetischen Reichen, waren auch bei ben Persern bie Regierungswechsel gewöhnstich mit Blut besteckt. Die muthmaßlichen Aronprätenbenten wurben entweber hingerichtet, ober auch wohl geblenbet, Herod. VII. 18. welche lestere Sitte auch in bem Reus Persischen Reich allgemein gewöhnlich war. Chardin, II. p. 89. 90. III. 297. — Jene Ungewisseit ber Erbsolge sand sich übrigens auch auf dieselbe Weise bei den Wongolen. Man sehe Hist, Geneal des Tartares p. 342. 381. und vergleiche Lacroix hist, de Genghiskan 350. etc.

dem Innern bes Serails unter dem Einfluß der Könisgin Mutter, der begünstigten Semahlin, und der Berschnittenen verhandelt \*). Nur bei außerordentlichen Selegenheiten, wie bei großen Heerzügen und dergleichen, werden weitläuftige Berathschlagungen angestellt, wozu alsdann die Satrapen, die tributpslichtigen Fürsten, und die Besehlschaber der Truppen eingeladen werden \*\*). Aber dieß geschah gewöhnlich erst, wenn die Hauptsache schon entschieden war; und es ward nicht sowohl die Frage ob? sondern vielmehr die Frage, wie? darin ausgemacht. Gleichwohl zeigt die despotische Korm sich auch hier. Denn es war gesährlich, seine Meinung zu sagen; weil der, der den Rath ertheilte, auch für den glücklichen Ausgang stehen mußte; und die Strafe im entgegengessehen Falle auf seinen Kopf zurücksiel.

Das ganze übrige Privatleben ber Perfischen Könige zeigte noch immer bas Bild ihrer frühern Lebensart, und glich einem, auf ben hochsten Grab bes Lurus getriebenen, Nomabenleben. Auch selbst nach dem Uebergange zu sesten Wohnsigen erloschen die Spuren davon nicht ganzlich; man sah sie besonders in der Verwechselung des Aufenthaltes nach den bestimmten Zeiten des Jahrs. So wie einst die Romabischen Stammfürsten mit ihren Horden, so zogen auch noch die Könige Persiens mit ihrem Hostager bei dem

<sup>\*)</sup> Ctes. Pera. cap. 8. 10. 39. etc. Eben fo war auch bie Einrichtung in bem neuen Perfischen Reiche. Chardin III. p. 296.

<sup>44)</sup> Herod. VII. 8. VIII, 67, cf. Brisson. p. 49.

Bechfel ber Jahrszeiten von ber einen Sauptstadt ihres Reichs zur andern. Die brei hauptstädte Gufa, Babylon und Etbatana, genoffen jede jahrlich bas Borrecht, fie auf einige Monate zu befigen #). Den Frubling brachten fie in Etbatana ju; die brei Commermonate in Sufa; und ben Berbft und Winter in Baby-Ion. Die große Berschiebenheit bes Glimas in ben Theilen eines fo weitlauftigen Reichs, bie in Affen aus mancherlei Urfachen noch auffallenber als in Europa ift, gewährt borten einen Genug, wovon man fich unter unserm himmeloftriche schwerlich einen Begriff bilben fann. Jene Buge gefcheben aber mit einem fo unermeßlichen Gefolge, bag fie großen Beeredzugen gleichen \*\*); und bie armern Provingen bes Reichs mußten ichon beshalb mit ber Durchreise verschont bleiben, weil fie sonft einer Sungerenoth murben ausgesett gemefen fenn \*\*\*). Ein gablreiches bewaffnetes Gefolge macht bei ben Grogen bes Drients ftets einen Theil bes hofftaats aus; bei ben Konigen erwuchs biefes aber, wie bereits oben gezeigt, zu einem formlichen Beere. Diefe Ginrichtungen finden fich auch unverandert bei ben herrichern bes

<sup>\*)</sup> Xonoph. Cyrop. VIII. Op. p. 233. Eine Menge andrer Stellen findet man bei Brisson, p. 88. etc.

<sup>\*\*)</sup> Eine genaue Schilberung von der innern Einrichtung der Soflager auf diesen 3agen verbanten wir Xonoph. Cyrop. VIII. Op. p. 225.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß bemerkt 3. B. Serab. von Parthien; p. 783. Daffelbe von bem jesigen Persien Morior II. 274. Der Ronig und fein hof find, auf ber Reise Gafte bes Lanbes.
Die Provinzen und Stabte muffen also fur Alles forgen.

neuern Afiens wieber; und nicht ohne Berwunderung lieset man die Nachrichten, welche Europäische Reisende bavon aufgezeichnet haben \*).

Ueberbleibsel jener frühern Lebensart zeigten sich nicht weniger in ber Anlage ber Pallaste und Eustschlösser ber Könige. Sie waren burchgängig mit großen Parks oder Parabiesen, nach Persischer Art zu reden, umgeben, die gleichsam ganze Landschaften bildeten, und geräumig genug waren, um heere in ihnen zu mustern, und Jagden anzustellen; indem Hausen von wilden Thieren von mancherlei Art in ihnen gebegt wurden. Solche Anlagen sinden sich nicht nur in den brei vorher erwähnten Hauptstädten, sondern auch in vielen andern Ländern Asiens, wo die Könige zu verweilen psiegten, oder wo auch die Satrapen ihre Wohnssiehatten \*\*).

Der Pallaft bes Konigs fuhrte bereits bei ben Per-fern ben Ramen bes Thors ober ber Pforte, ben er

<sup>&</sup>quot;) Man sehe vorzäglich Bornior von der Reise des Groß: Ros guls. Voyage II. p. 318. etc. und Chardin von den Reis sen der Reus Persischen Könige III. p. 393.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Kenoph. in Oecon. Op. p. 829. Platarch. in Artaxerxs Op. II. p. 1024. und eine Menge am berer Stellen bei Brisson p. 107. etc. — Bei bem Uebergange zu festen Wohnsigen von bem herumstreisenden Seben, psiegen von ben hauptern ber Romabischen Gorben Gebäude in benjenigen Gegenden angelegt zu werden, wo die gewöhnlichen Stanblager ber horben waren; die alsbann oft zu großen Stabten anwuchsen. S. unten in dem Abschnitt von Babylon.

noch in Constantinopel tragt \*). Rach ber gewöhnlichen Sitte ber Affatischen Despoten ! lebten auch bie Perfischen Konige in bem Innern ihres Pallaftes, und zeigten fich felten offentlich, indem fie gugleich ben Butritt erschwerten. Die Menge ber Sofbebienten, welche ihre Geschäfte bei Sofe hatten, mußte fich baber nach ber Berschiebenheit ihres Ranges und ihres Standes in ben außern Sofen ober Borfalen, ober vor ben Thoren, aufhalten, und bie Chrfurcht gegen ben Konig fcbrieb bier, fo wie noch mehr in feiner Begenwart, ein strenges Ceremoniel vor, wozu bie Bilbung bereits in ben Knabenjahren anfing, und im Junglingsalter fortbauerte \*\*). Die Bahl ber Sofbebienten, ber Geremonienmeister, ber Trabanten und anderer, mar nicht Bu bestimmen. Durch fie ging alles an ben Konig; fie tragen baber auch Titel, bie fich barauf beziehen; fie beißen bie Ohren bes Konigs, bie Augen bes Ronigs, u. f. m., benn Riemand burfte es magen, unmittelbar ober ohne Erlaubniß vor bem Konige zu erfcbeinen \*\*\*).

Die Tafel bes Konigs war nicht weniger nach einem genau bestimmten Geremoniel eingerichtet, bas, inbem es die hochste Befriedigung des Genusses geben sollte, am Ende fur Niemand lästiger als fur ben De-

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck al wuldes ift ber gewöhnliche in ber Cyros pabie cf. p. 201. und ofterer.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe oben S. 465. und vergleiche Dan. I. 3. etc. 
\*\*\*) Xonoph. Cyrop. L. c. — Eine Menge anderer Stellen findet man bei Briss, p. 264. — Jene Benenmungen san: 
ben sich aber auch bei ben Mebern. Horod, I. 114.

spoten felber werben mußte. Als herr und Gigenthumer bes gangen Reichs barf er nur bas Befte und Roftlichfte genießen, mas von Speisen und Getranten gefunden werben fann \*). Er trinkt fein anberes Baffer, als aus bem Choafpes, bas baber auf einer Menge Bagen in filbernen Gefagen auf feinen Reisen ihm nachgeführt warb \*\*); bas Salz auf seinem Tische muß von bem Tempel bes Jupiter Ammons aus ber Mitte ber Afrikanischen Bufte \*\*\*), sein Bein von Chalpbon in Gorien †), ber Beigen zu seinem Brot aus Meolien fenn ††), n. f. w. Daher masie Sitte, wenn ber Perfische Ronig burch eine Proving zog, baß ihm bas Befte von ben Fruchten bes ganbes angeboten marb; und gange Schaaren von Menschen waren, nach Tenophons Bericht, ftets bazu bestimmt, ibm in feinem weiten Reiche bie kostlichen Gerichte und Speisen für seinen Tisch aufzusuchen +++).

Bu ben Bergnügungen ber Perfischen Konige geboren endlich noch die großen Sagben, welche die Haupt-belustigung von ihnen ausmachten, und als Borübungen gum Kriege ihrer am mehrsten wurdig gehalten wurden \*). Auch diese wurden gewöhnlich in dem Gefolge ganzer

<sup>\*)</sup> Athen. p. 652. ex Dinone.

<sup>\*\*)</sup> Herod. L 188.

<sup>\*\*\*)</sup> Athen. IL p. 67.

<sup>†)</sup> Athen. I. p. 28.

<sup>++)</sup> Strabo XV. p. 1061.

<sup>†††)</sup> Xenoph. in Agesil. Op. p 671.

<sup>\*)</sup> Xenoph, Cyrop, Op. p. 5.

Armeen unternommen, und waren borten ungefehr basfelbe, mas in Europa unsere Luftlager find. Die Perfer waren ursprunglich nicht blos ein Hirten-, sonbern auch zugleich ein Jagervolt gewesen; benn ein ganger Stamm von ihnen, die Sagartier, Die noch ju Berobots Beiten als Momaben herumzogen, führte ben Krieg nach Art ber Jagb; inbem fie ben Feinben, fo wie ben wilben Zhieren, im Nachsehen eine Schlinge um ben Ropf warfen \*). Das Charakteristische biefer Lebensart zeigt fich baber auch noch bei ben Perfern in ben Zeiten ihrer boberen Cultur; und die Art bes Burus, ber babei berrschte, ist wiederum ganz berselbige, ber sich bei ben Mongolischen Fürften findet ##). Man unterschied bie Jago in ben Parabiefen, welche bie gewöhnliche Lieblingsbeschaftigung ber Perfischen Fürften und Großen mar: und bie Jago im Freien, bie als großer und ruhmlicher betrachtet marb \*\*\*), und wozu man am liebsten bie thierreichen Gegenben bes nordlichen Debiens, ober auch Hyrkaniens, mablte.

## 5. Verwaltung der Provinzen — Finanzvers fassung — Satrapen.

Wenn fich bie bisherigen Untersuchungen auf ben Sof und bie Person bes Konigs bezogen, so ift es Beit,

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 85.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Bornier. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 5. 6.

ihnen jest einen größern Umfang zu geben, und sie auf die eroberten Länder oder Provinzen auszudehnen. Die Eintheilung berselben, wie sie in der letzten Hälfte des Persischen Reichs gemacht war, ist zwar durch den ersten Abschnitt bereits hinreichend auseinander geset, allein es bleibt die wichtige Frage übrig: wie ihr innerer Zustand, und die Art ihrer Verwaltung war?

Ich darf indeß hoffen, daß meine Leser auch bereits dazu vielen Stoff in den obigen Abschnitten werden vorgefunden haben. So bald man den ursprünglichen Zustand des Volks kennt, das Stifter des Reichs war, von dem hier die Rede ist, so kann man auch nicht zweiseln, daß man hier von sehr rohen Vorstellungen ausgehen muß; und die Spuren jener ersten Einrichtungen die Verfassung weiter ausbildete. In einem, von Nomaden gestisteten, Reiche konnte wohl keine Europäische Verwaltung und Finanzversassung sich bilden; und den noch sindet man nur zu oft, selbst dei Schriststellern, die auf gelehrte Kenntniß des Orients Anspruch machen, daß sie sich von ihren Europäischen Vorstellungen nicht frei machen können.

"Die Perser," sagt Herobot, "betrachten Afien als ihr, und ihres jebesmaligen Koniges Eigenthum \*)." Diese wenigen Borte bes Schriftstellers enthalten ben hauptbegriff, auf ben bie ganze solgende Untersuchung gebaut werben muß.

<sup>\*)</sup> Herod. IX. 116.

Ein rohes eroberndes Bolk sieht die eingenommenen gander mit allem, was darin ist, naturlich als sein Eigenthum an; und die Asiatische Geschichte liesert Beispiele genug, daß man, um sie selber ungestört zu besiehen, die Einwohner ganzlich auszurotten suchte. Auch die Verser erlaubten sich dieses zuweilen, wenn man kein anderes Mittel wußte, sie unter dem Joche zu halten \*). Bei sehr ausgedehnten Eroberungen aber mußte dieses von selber wegsallen; und man war gezwungen auf Einrichtungen zu denken, um die errungene herrschaft zu behaupten.

Bie biese Einrichtungen anfangs gemacht wurden, ist bereits oben auseinander gesett \*\*). Man zwang die besiegten Bolter Tribute zu entrichten, die anfangs willsthirtich, nachmals aber, unter Darlus nach gewissen Bestimmungen ihnen aufgelegt wurden; und wovon Herodot das Berzeichniß ausbehalten hat \*\*\*).

Allein so schätbar auch jene Urkunde bes Schriftstellers ist, so sehr bat sie boch zu falschen Worstellungenr Veranlassung gegeben. Man betrachtete biesen Gelbtribut als bas einzige oder boch bas Haupteinkommen, bas der König aus seinem Reiche zog; man nahm an, indem man unsre Europäische Finanzversassung vor Augen hatte, daß dataus eine Staatskasse gebildet sep, aus der die öffentlichen Ausgaben bestritten worden

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Berfahrungsart der Perfer in dem bes siegten Ionien. Horod. VI. 32.

<sup>-)</sup> G. oben G. 404.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, III, 20. etc.

waren, aus der man die Armee unterhalten, die Staatsbedienten bezahlt hatte \*) u. s. w. Aber diese Borstellungsart blied dem Orient ganzlich fremd. Es gab bei den Perfern keine Besoldungen von Staatsbedienten nach Europäischer Weise; jene Aribute bildeten blos die Privatkasse des Königs, aus der er seinen eigenen Auswand bestritt, oder höchstens Geschenke machte; aber keine Staatsausgaben bezahlte.

In einem durch erobernde Boller gegrundeten bespotischen Reiche ift schon der Zwed des ganzen Finanzwesens anders; naturlich also muß es auch die innere Einrichtung seyn.

Jener 3wed besteht zunächst in nichts anderm, als auf Kosten der besiegten Unterthanen, deren Sänder als Eigenthum der Eroberer betrachtet werden, zu leben. Unterhaltung also des Konigs, des Hoses und gewisser maßen des ganzen herrschenden Bolks.

Das ganze Perfische Reich, sagt herobot, ift, unabhängig von den Tributen, für den Unterhalt des Königs und seines heers, ober hoflagers, eingetheilt; und jeder Distrikt muß für eine gewisse Beit das Seine liefern \*\*). Eine natürliche Folge davon also war, daß

<sup>\*)</sup> Selbst ein neuerer Schriftfeller, ber uns eine Statisti von Persien zu liefern verspricht, hangt noch an diesen Borstellungen. Wie hatte er sonst einen Einwurf gegen bie Glaubwürdigkeit herodots baher nehmen können, bas ber Schat bes Lerres nicht würde hingereicht haben, die von ihm angegebene Aruppenzahl zu besolden? Wahl Seschichte Pers. Einleit. S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Herod. L. 192.

bie Abgaben ber Provinzen bei weitem bem größten Theil nach in Frücht en und Naturalien geliefert werben mußten; baber jene Repartition auch in Rückficht sowohl auf die Fruchtbarkeit, als auf die vorzügslichsten Produkte der Länder, gemacht war. Das Beste nemlich, was jede Provinz erzeugt, gehört dem König; und muß ihm von den Borstebern der Länder übermacht werden \*); und indem auf diese Weise aus allen Theilen des Reichs die Vorräthe jeder Art bei dem Hostager zusammenstossen, mußte sich dort nothwendig ein Lurus und ein Ueberstuß erzeugen, der bald die Sitten verderben, und jene Schwelgerei und Ueppigkeit herbeisühren mußte, wodurch die Verser so berüchtigt geworden sind.

Diese Beköstigung erstreckte sich aber nicht bloß auf ben hofhalt bes Königs, sondern nicht minder auf den der Satrapen, welche jede Proving zu erhalten hatte. Ihr hof war nach dem des Königs geformt, ihr Gesolge oft nicht vielweniger zahlreich; und ihre lleppigkeit übertraf noch selbst ihre Einkunfte. So wie der König seine Bedürfnisse aus dem ganzen Reiche zog, so zogen sie sie aus allen Theilen ihrer Provinz. Die ein-

<sup>\*)</sup> Xonoph. Op. p. 202. Man vergleiche Strab. p. 1086. Ihm zu Folge ward bas Gelb vorzäglich aus ben Seeftabeten, die Raturalien aber, wie Bolle, Farben, Bieh 2c. aus ben Mittelländern erhoben. So gab Medien allein jährlich 100000 Schaafe, 4000 Pferde 2c., und eben dies wird von Cilicien, Armenien, und andern Andern erzählt. Cf. Strab. p. 797. Herod. UL 90. Xonoph. Anabas. Op p. 333.

zelnen Derter berselben waren für einzelne Bedürfnisse bestimmt; von Massissius, bem Satrapen von Babylon, erzählt und Herobot, baß nicht weniger als vier große Recken in Babylon allein die Fütterung seiner Indischen Sagdhunde zu besorgen hatten \*).

Bu biesem aber kam nun noch ber Unterhalt ber königlichen Truppen, die bei großen Schaaren allenthalben in den Provinzen verlegt waren. Auch diesen mußte, wie in dem nächsten Abschnitte gezeigt werden wird, nicht der König aus der Staatskaffe oder den erhobenen Tributen, sondern die von ihnen besetzten Länber, bestreiten.

Reben diesen großen Lieserungen in Naturalien wurden nun aber die Geldabgaben, ober vielmehr die Tribute in ungemünztem Golde oder Silber, entrichtet; von denen und Herodot das bekannte Verzeichniß erhalten hat \*\*). Wie diese erhoben wurden, ob als Kopfsteuer oder Vermögenösteuer, oder auf welch' eine andere Weise, sagt und der Geschichtschreiber nicht; sie betrugen aber nach seiner Angabe jährlich 14,500 Talente, oder zwischen 15 bis 16 Willionen Thaler unseres Geldes. Das auf diese Weise eingekommene Gold und Silber, (nur die Inder bezahlten ihren Tribut in Golde,) ward eingeschmolzen in Barren ausbewahrt, von denen der König, so wie es die Bedürsnisse ersorderten, etwas abschlagen ließ \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Herod, l. c.

<sup>\*\*)</sup> Herod, 111. 20. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. III. 96. — Die Perfer hatten vor Darins Spritafpis noch tein Gelb, wenigstens teines, bas von ihnen

Daß indeß jene, von Herobot angegebene, Summe nicht immer dieselbe blieb läßt sich leicht erachten. Die großen Heerzüge, welche die Perser, besonders unter Kerres, unternahmen, erforderten großen Auswand, und verursachten eine Erhöhung der Aribute, wie ausdrücklich berichtet wird \*). Wie überdem das Halten der Miethetruppen bei den Persern allgemeine Sitte ward, mußte auch davon eine Vermehrung jener Auslagen eine nothewendige Folge seyn.

Außerdem waren die Summen, welche die Satras pen selber aus den Provinzen zogen, unter jener Angabe nicht mit begriffen. Der Satrap von Babylon allein hatte täglich über eine Attische Medimne voll Silbergeld Sinkunfte \*\*), welches nach einem mäßigen Ueberschlag über eine halbe Million Reichsthaler jährlich ausmachen

felber geprägt war. Darius prägte zuerst die Daritos, aber eigentlich nur als Gebächtnismunge; Horod. IV. 166. aus dem feinsten Golde. Auf dieselbe Weise ward das Gold auch nur in dem Reupersischen Reiche unter den Sosphis ausgeprägt. Chardin II. p. 127. Da aber die Darici nachmals gangdare Münze wurden, befonders seitdem man die Miethtruppen darin bezahlte, so muß ihre Mengedoch viel größer geworden seyn. Gleichwohl sagt doch Strado, daß das gemünzte Geld bei den Persern immer nur in mäßigem Borrath vorhanden gewesen sey, weil sie mehr auf goldenes Geräthe als auf Münzen gehalten hätten. Strado p. 1068.

<sup>\*)</sup> Herod, VII. 7. Strab. I. e.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 192.

mußte; ba bie ganze an ben Konig zu entrichtenbe Summe von Babylon nur ungefähr bas boppelte betrug.

Aus biefem Allen geht also bas Resultat hervor, bie von herobot bemerkten Tribute umfassen keinesweges Alles, was die Unterthanen zu bezahlen hatten; es sind nur die Summen, welche die Satrapen an ben koniglichen Schat abliefern mußten.

Diese Abgaben erstreckten sich über bas ganze Reich, blos Perfis felber ausgenommen \*); benn bie Befreiung von Tributen war ein naturlicher Borzug bes herrschenden Bolks.

Bu biesen Sauptquellen ber öffentlichen Einkunfte kommen noch andere, die theils in dem Eigenthumlichen bes Landes, theils in der Art der Berfaffung, ihren Grund hatten.

Bu ben ersten gehorten die Sinkunfte, die von der Bewässerung gezogen wurden. Persien ist ein sehr trockenes Land, und die Fruchtbarkeit hangt daher auch bei dem schönsten Clima von der größeren oder geringeren Bewässerung ab. In altern und neuern Zeiten nutten die Herrscher dieses, um Abgaben von den Unterthanen zu erzwingen \*\*); wovon Herodot ein merkwirdiges Beispiel erzählt. Siner der fruchtbarsten Theile des Landes ward von einem Fluß, dem Aces, in fünf verschiedenen Armen, die durch die Gebirge hereinkamen, durchschnitten. In diesen Gebirgen legten die Persischen Könige große Schleusenwerke an, so daß die Bewässerung

<sup>\*)</sup> Herod. III. 97.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Berichte bavon bei Chardin II, p. 346.

baburch in ihrer Macht fland. Diese Anlagen nutten fie, um von den anwohnenden Bolkerschaften Geld zu erpressen; bas in dem übrigen Tribut nicht mitbegriffen war #).

Ein anderes Regal, beffen gleichfalls bereits Berobot erwähnt, war die Fischerei in dem Canal, ber ben See Moris mit dem Nil verband. In den sechs Monaten, in benen das Wasser in den See ftromte, betrugen die Einkunfte davon taglich ein Talent; in den sechs übrigen 20 Minen \*\*).

Bu biesen Einnahmen famen ferner die von eine gezogenen Gutern, bei ben hinrichtungen ber Castrapen und Großen; weil bei ben Persern, wie in allen bespotischen Staaten, Berluft bes Bermogens mit ber Lebensftrase verbunden war \*\*\*).

Aber vielleicht mehr als alles biefes betrugen ble freiwilligen Geschenke, welche man bem Konige machte. Nach ber allgemeinen Sitte bes Orients kann. teiner vor bem Hohern, vielweniger vor bem Konige, ohne Geschenk erscheinen. Die Grofich bes Hofes, so wie die Satrapen, suchten sich baburch die Gunft bes Koniges zu verschaffen ober zu erhalten; besonders aber flossen an gewissen Feiertagen, und zwar bei ben Persfern vor allen an bem Geburtstage bes Konigs,

<sup>\*)</sup> Herod. 111. 117. Daß biefes mahricheinlich bie Segenb bes jehigen Chima mar, ift icon oben S. 60. bemerkt.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II, 149.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Beispiel davon findet man bei ber hinrichtung bes Orotes Horod. III. 128.

ihm aus bem ganzen Reiche solche Geschenke zu \*). Diese bestehen gewöhnlich nicht in Gelbe, fonbern in Geltenheiten und Kostbarkeiten jeder Art; wie man sie auf ben Reliefs von Persepolis abgebilbet sieht. Belche Schäfte mußten aus dem ungeheuren Persischen Reiche an einem einzigen solchen Lage aufgehäuft werden!

Diese Einrichtung ber offentlichen Einfunfte muß schon im Boraus zeigen, bag bie Art ber Ausgaben nicht weniger frembartig senn tonne.

Es ist bereits oben bemerkt, baß man hier ganzlich bie Ibee von öffentlichen Cassen fahren lassen muß, aus ber die Staatsbebienten regelmäßig ihre Besoldung ziehen; diese blieben dem alten Persien so fremd als dem
neuen.

Alle bie Ausgaben, welche wir Staatsansgaben nennen wurden, wie die Erhaltung der Armeen u. f. w. werden gar nicht von dem Könige aus seinem Schate bestritten, sondern sie sind schon in den Provinzen berichtigt, noch ehe die Einkunfte seinem Schate zuslossen. Dieser Schat bleibt bloße Privatkasse fe für seinen perschlichen Gebrauch. Er ertheilt daraus die Seschenke, die er geben will, (wiewohl nie an gemünztem Gelde, sondern an Goldstangen oder goldenem Geräthe;) \*\*) selbst der Auswand des Hoses, oder des Hossagers, wird nicht daraus gut gemacht. Vielmehr giebt es dazu eine doppelte Versahrungsart.

<sup>\*)</sup> Plat. Op. II, p. 121. Man vergleiche was oben bei ber Erklärung ber Borftellung von Persepolis gefagt ift.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III. 130.

Die ganze Classe von Menschen, bie als niebere Hosbebienten, (wie Trabanten, Leibwächter u. s. w.), nach unsern Sitten hier ihren Solb bekommen wurben, erhalten ihren Unterhalt nicht in Gelbe, sondern in Naturalien \*). Man verwandte eben dazu die großen

") Man febe bie Bauvtftelle baruber bei Athenaus IV. p. 145. aus einem alten Schriftsteller Beraklibes von Cumae. Es wird meinen Lefern lieb fenn, fie hier gang ju finbeng wenn gleich nur bie lesten Borte eigentlich fur bies fen Abschnitt geboren. "Die, welche bem Konig aufwar: ten, fagt er, bringen alle, rein gewaschen, und in fcho nen Rleibern, beinage ben balben Zag mit ber Burich= tung ber Mahlzeit zu. Bon ben Gaften bes Ronigs fpeie fen einige außen, (bie jeber feben tann,) einige innen mit bem Konig. Doch speisen auch biefe nicht eigentlich mit ibm, fonbern es find zwei Bemacher, gegen einanber über; in bem einen speiset ber Ronig, in bem anbern bie Gafte. Der Ronig fieht fie burch ben Borhang neben ber Thur; sie konnen aber ben Konig nicht feben. An Festtagen speisen aber zuweilen alle mit einander in bem großen Saal. Giebt ber Ronig ein Erintgelage, (was oft geschieht),' so find nicht mehr als zwolf Mittrinter ba. Speifet ber Ronig und bie Gafte fur fic. fo werben jene burch einen Gunuchen hineingerufen; unbwenn fie versammelt find, trinten fie mit bem Ronia, jeboch nicht einerlei Bein; fie figen babei auf ber Erbes er aber liegt auf einem Geffel mit golbnen gugen; fle pflegen aber berauscht von ihm zu geben. speiset aber ber Ronig allein; zuweilen speifet auch feine Gemahlin" (wie in ber Ergablung ber Efther), "ober auch einige feiner Cohne mit ibm; und Dabchen aus

Worrathe, bie aus ben verschiebenen Provingen bes Reichs bem hofe zugeschickt murben, und bie mehr als binreichenb fur bie Consumtion besselben seyn mußten.

Alle biejenigen hingegen, welche zu ber hobern Classe gehoren, wie die vornehmen hofbebienten, die Freunde und Verwandten des Königs, die vermöge ihrer Herkunft oder ihrer Verhaltnisse auf Pensionen oder Gnadenbezeugungen Anspruche machen konnten, erhalten dieselben eben so wenig in baarem Gelde, oder aus dem Schat; sondern sie bekommen vielmehr An-

bem Barem pflegen babei ju fingen. Die Dahlzeit bes Ronigs icheint zwar febr prachtig gu fenn; ift aber bod in ber That fegr genau und haushalterifch eingerichtet; fo wie bei ben anbern vornehmen Perfern. gur ben Ale nig folachtet man taglich taufenb Opferthiere; et find barunter Pferbe, Cameele, Dofen, Efel, groften: theils jedoch Schafe. Auch wird mancherlei Geflügel verbraucht. Sedem von ben Miteffern bes Ronigs wirb feine Portion vorgefest, und jeder nimmt mit, mas er übrig laft. Bei weitem ber großere Theil aber biefer Speifen, fo wie bes Brobes, ift fur ben hofhalt bes Ronigs, wie für bie Trabanten, Bachter ac. bestimmt; und wird ib nen in die Borbofe hinausgetragen, wo es, fowohl bas Rleifch als bas Brob, nach Portionen vertheilt wird. Denn fo wie bie Miethtruppen bei ben Gric den ihren Bohn in Gelbe betommen, fo be tommen fie ihn von bem Ronige alle in Ra turalien. Eben fo ift es aber auch bei allen Perfe fchen Großen, und ben Befehlshabern ber Stabte und Provingen."

weisungen auf Derter und Stabte: über welche ber Ronig vermoge feines Gigenthumsrechts über gand und Leute nach Belieben ichalten und malten fann, fo wie etwa bisher die Beberricher Ruflands einige Taufend Bauern nach Gefallen verschenkten #). Wer also eine folche Unweisung bekommt, zieht die Ginkunfte bes Orts; wovon fich in ben Sanben ber Ronige genaue Liften befanden; fo bag man nach diefen bie Gnabenbezeugungen einrichten konnte ##). Jedoch mar er wie es scheint zugleich verpflichtet, einen Tribut bavon an ben Ronig zu entrichten \*\*\*). Bei ben Personen von bobem Range, vorzüglich bei ben Gemablinnen und ben Duttern ber Konige, mar aber die Ueppigkeit so boch gesties gen, bag man ihnen eine Menge Derter affignirte, fo baß sie fur jedes, noch so geringe, Bedurfnig einen eigenen hatten.

<sup>\*)</sup> Für das Folgende muß ich bitten, die schöne Auseinanders sehung dieser Materie bei Chardin zu vergleichen. Vol. 111. p. 352. etc. Man wird dann mit Berwunderung sehen, wie ganzlich unverändert die Alt: Persische Einrichtung sich an dem hofe der Sophis wieder sand. Aber auch im jehigen Ost-Persischen Reich. Wan vergleiche Elphinston p. 524. Auch dier wird durch Abgaben in Naturalien, und Anweisungen von Seiten des hofs (sie heißen dier Aostuls), das Reiste berichtigt.

<sup>\*\*)</sup> Eine Menge Beifpiele, bie biefe Ginrichtung beweifen, findet man gefammelt bei Brisson p. 209. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich schließe bieses aus bem Beispiel- bes Tiffaphernes; Xenoph. Op. p. 244.

So war blos für den Gürtel der Königin eine fruchtbare Landschaft, eine Tagereise lang, bestimmt \*); so erhielt Themistokles die Stadt Magnessa, die 50 Taslente eintrug, du seinem Brode, Lampsakus für seinen Bein, und Myus für das Jugemüse \*\*).

Außer ben Dertern und Stadten wurden aber auch selber Anweisungen auf Saufer und gander ein in ben Provinzen ertheilt. Einkunfte bieser Art waren vorzüglich mit ben Hofft ellen verbunden, eine Einrichtung, die schon Cyrus zugeschrieben ward; und die auch nachmalb fortbauerte ###).

Wer solche Anweisungen erhalten hat, ber genießt die Einkunfte auf Leben szeit. Nach seinem Tode fallen die ihm ertheilten Derter oder Besitzungen wieder an den König zuruck, ber sie andern geben kann. Ohne diese Einrichtung wurde bei der großen Renge derer, welche solche Revenuen zogen, und der glanzenden Freigebigkeit der Persischen Könige, auch selbst ihr unermestliches Reich nicht hingereicht haben, den Auswand zu bestreiten, der von ihnen bestritten werden mußte. Die Bestzungen indes, die an die Hosstellen geknüpst waren, wurden nach Tenophons Berichte dennoch erbliche Besitzungen, welche noch zu seinen Zeiten diesenigen als Eigenthum hatten, deren Vorsahren sie einst von Eprus

<sup>\*)</sup> Plat. Op. II. p. 123. cf. Cicero in Verr. III. cap. 83.

<sup>\*\*)</sup> Thucyd. I. 138, cf. Strab. XIV. p. 943, et Diod. I. p. 447.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Cyrop. VIII. Op. p. 230.

ertheilt worben waren \*). Bei einem Bolke, bas, wie bie Perser, ganz an Stammverfassung hing, waren nemlich ber Regel nach die Stellen selber erblich \*\*); es kann also nicht befremben, wenn auch die daran geknüpften Einkunfte bei ben Familien bleiben, die einmal in bem Bestze berselben sich befanden.

Nach diesen vorläusigen Erörterungen wird es leichter seyn, die innere Verwaltung der Provinzen auseinanderzusetzen; zumal da bereits oben die ersten Einrichtungen bemerkt sind, von denen man ausging. Allein
so wie eine eigentliche Provinzeneintheilung erst eine Folge
von dem Bedürsniß bestimmterer Finanzeinrichtungen ward,
so bildete auch die innere Verwaltung derselben sich erst
allmählig aus. Wenn Xenophons Zeitalter überhaupt
als die blühendste Periode des Persischen Reichs betrachtet werden kann, so werden wir auch am wenigsten irren,
wenn wir die Züge sammlen, die Er uns davon erhalten
hat.

Die Satrapenregierung, welche bamals bereits ihre vollige Organisation erhalten hatte, war bem Persischen Reich mit allen großen bespotischen Reichen gemein. Aber bei allen unvermeiblichen Nachtheilen, welche dieselbe zur Folge haben mußte, suchte man boch biese Mangel so viel als moglich zu milbern.

Der Borzug, ben hier bie Perfischen Ginrichtungen por benen anderer ahnlicher Reiche hatten, bestand in ber

<sup>\*)</sup> Xenoph. L. c.

<sup>\*\*)</sup> Diese Erblichkeit ber hofftellen finbet fich auch noch bei ben neuen Persern. Chardin III. 325.

forgfältigen Trennung ber Civil- und Militate gewalt. Es war Mißbrauch, wenn in ben spätern Beiten bes Reichs hiervon Ausnahmen gemacht wurden. Nach Persischen Begriffen hat der König die boppelre Pslicht theils für die Sicherheit, theils aber auch für die gute Berwaltung und ben Andau des Landes zu sorgen. Jenes geschieht durch die allenthalben zerstreuten Besatungen und ihre Befehlshaber; die ses durch die ansgestellten Civilobrigkeiten \*).

Der Grund ju biefer mobithatigen Ginrichtung wer gleich bei bem Ursprunge ber Perfischen Berrichaft burch bie Unstellung ber koniglichen Ginnehmer gelegt, welche ben Felbherren an die Seite gefett wurden; aber auch nach ber genauern Provinzeneintheilung, und ber Ernennung von Satrapen, blieb biefe Sitte. Den ausbrudlichen Beweis bavon giebt Kenophon, wo er bie erfte Ernennung und Bestimmung ber Satrapen, wie fie ibm ju Folge von Cyrus eingeführt mar, erzählt. wißt" ##), lagt er ihn ju feinen Freunden fagen, ... baß ich bie Befagungen und Befehlshaber in ben eroberten Lanbern und Stabten gelaffen habe, benen ich befehle, fich mit nichts anderm als ber Bewachung berfelben zu Meben biefen will ich Satrapen feben. beschäftigen. welche über die Einwohner herrschen, die Tribute erbeben, ben Besathungen ihren Gold bezahlen, und bie übrigen nothwendigen Geschäfte beforgen follen."

<sup>\*)</sup> Die hauptstelle für bas Folgende findet man bei Xenophin Oecon. Op. p. 829.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Cyrop. Op. p. 230.

fol zende Perfifche Geschichte liefert Beispiele bie Menge, bag biefe Ginrichtung fortvauerte, indem bie Befehlshaber ber Truppen neben ben Catrapen genannt werben #). Allein in ber fpatern Periode bes Perfischen Reichs marb es Sitte, bag ben Satrapen bie Befehlshaberschaft uber bie Truppen jugleich übertragen marb, befonders menn es Personen aus ber Koniglichen Familie maren. mar ber jungere Cyrus Satrap von Myfien, Phrygien und Lodien, und zugleich Relbherr aller ber Truppen, welche fich in bem Relbe von Caftolus versammeln \*\*). Daffelbe finden wir bei Pharnabagus und andern; fo baß es bereits in Xenophons Beitalter als gewöhnlicher Worzug bes Satrapen betrachtet warb, bag er zugleich bas Commando über bie Truppen erhielt \*\*\*); besonbers in ben Grengprovingen, mo bas Beburfnig mohl oft eine folche Bereinigung nothwendig machte +). Bie schadlich

<sup>\*)</sup> Ran vergleiche Herod. V. 25. Arrian. II. 2.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op. p 267.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 829.

<sup>†)</sup> Auch in bem jehigen Persien sind die Militairgouverneurs (Sardars, von den andern unterschieden. Sie haben ihre Stellen als Militair: Amt, und zahlen daher keinen Arte but; mussen aber in Kriegszeiten Aruppencorps stellen, und die Grenzen vertheibigen. So der jehige Statthalter, oder vielmehr Fürst, von Erivan; der selbst die königlichen Insignien führen darf. Porter I. p. 202. Dies wirst ein Licht auch auf die alte Persische Geschichte. Schon Sperus gab so seinem jüngern Sohn bei seinem Tode Baktrien, oder die dstichen Provinzen, ohne Aribut. Ctos. Pers. 8. Dasselbe geschah gewiß auch oft in Borderassen, wie bei dem jüngern Sprus.

biese Marime war, wie sie ben Weg zu ben Empörungen ber Satrapen, und ber innern Auslösung bes Reichs bahnen mußte, bedarf keines Beweises, das Beispiel von bem jüngern Cyrus zeigt es. Jedoch auch ungeachtet dieses Mißbeauchs war doch in den Ländern keine sörmliche militärische Regierung eingeführt, denn die übrigen bürgerlichen Bedienten blieben von den Beschlähabern der Aruppen gänzlich getrennt; und diese dursten sich in keine Civilgeschäfte mischen. "Den Satrapen", sagt Kenophon, "psiegt die Aussicht sowohl über die Beschlähaber der Aruppen als über die Magistrate übertragen zu werden. Denn der König der Perser hat beide, sowohl Weschlähaber der Aruppen, als auch Obrigkeiten zu der Verwaltung der Länder; und die einen müssen auf die andern Achtung geben" \*).

Das erste Geschäft ber Satrapen, nnb ber unter ihnen stehenden Intendanten, ("rapxoi) \*\*) war freilich die Erhebung der Tribute; sowohl an Naturalien als an edlen Metallen; aber ihre Bestimmung beschränkte sich darauf nicht, sondern ihnen war zu gleicher Zeit die Sorge für die Beforderung des Ackerbaues und die Gultur des Landes überhaupt anvertraut \*\*\*); und ber aus-

<sup>\*)</sup> Xenoph. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Der Rame Iπαρχοι bezeichnet bei ben Griechen balb bie Satrapen selbst, balb bie unter ihnen stehenben Intendanten, bie auch sonst olnoropus genannt werben. Joseph. Ant. XI. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe Xonophon in Occon. Op. p. 829.

gezeichnete Fleiß, ber hierauf verwandt wurde, macht bas größte Bob ber Perfifchen Regierung aus. fters Gefet machte, wie bereits oben bemerkt \*), bie physische Cultur bes Bobens burch Gartnerei, Biebaucht und Aderbau zu einer ber beiligften Pflichten feiner Unbanger; bas Band, wo fein Gefet berricht, foll nichts unreines enthalten, reine Menschen, reine Thiere, reine Gewachse. Diese Bee bes Gesetgebers, auf ein ganges Reich angewandt, giebt ohne 3weifel ein großes und berrliches Bilb, bas zwar ftets Ibeal bleiben mußte, aber boch in ber Perfischen Monarchie in einem vorzüglichen Grabe verwirklicht marb. Jene Luftgarten ober Parabiese, wie ber Perser sie nennt, welche bie Bohnungen bes Konigs nicht nur, fonbern auch ber Großen und ber Satrapen umgaben, mas waren fie anbers, als Bilber ber reinen Schopfung von Ormuzd, die hier von ben vornehmsten seiner Berehrer nach Möglichkeit barge-"Alle biese Anlagen" \*\*), sprach ber junffellt warb? gere Eprus zu Lyfanber, als er ihn in feinen Lufthainen berumführte, und ber Spartanische Felbherr bie Regelmaßigkeit bes Gangen bewunderte, "habe ich felbst angeordnet; ja manche biefer Baume habe ich mit eigenen Banben gepflangt." Und als ber Grieche bei biefen Borten einen mißtrauischen Blid auf bie Pracht seiner Gewander, feiner Retten und Armbanber warf, fcmur er ibm, als Diener bes Ormuzb, bei bem Mithras, bag er nie eber Speise ju fich nahme, als bis er fich burch Lanbarbeit ermubet batte.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 449.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Occop. Op. p 830.

Eben biefe religiofen Borfchriften machten baber ben Borftebern ber Provingen es gur beiligften Pflicht, Die Cultur ihrer ganber auf bas forgfaltigfte ju beforbern; und so wie ber Militairetat jeder Proving jabrlich unterfucht warb, fo auch die Civilverwaltung und die Gultur. "Einen Theil des Reichs", fagt Tenophon, "befucht ber Ronig jahrlich felbst; wo er aber nicht binkommt, bas lagt er burch feine Bevollmachtigten untersuchen. Die jenigen Magistrate, in beren ganbe ein aut angebauter Boben, nach ber jebesmaligen Beschaffenheit mit Kruchten ober auch mit Baumen angefüllt, fich findet, benen giebt er noch mehr gand und ehrt fie mit Geidenten. Deren Proving aber Schlecht angebaut ober entvolkert ift. fen es aus Nachläffigkeit, ober wegen Bebrudungen, bie beftraft er, und fest andere an ihre Stelle" #).

Hatter diese Einrichtungen Bestand gehabt, waren sie nicht durch die mancherlei Mißbrauche, welche den Fall des Persischen Reichs berbeisührten, fruchtlos gemacht, so hatten sie einen großen Ersat für alle die unvermeiblichen Uebel gegeben, welche die gewöhnlichen Begleiter einer despotischen Verfassung sind! Der Auswand, den der Unterhalt des Königs, der Satrapen und der Aruppen, erforderte, mochte sehr beträchtlich seyn, er konnte aber doch, da der größere Theil der Abgaben in Naturalien entrichtet ward, in Ländern, die von der Natur mit so großen Segnungen ausgestattet sind, nicht sehr drückend werden, wenn eine weise Borsicht für die Eultur des Landes ihn stets erleichterte; aber die Uep-

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 828.

pigkeit und ber eingerissene Burus ber Großen, und bie Emporungen und innern Kriege, zogen die Bernachlasse gung davon nach sich; und vereitelten die wohlthatigen Absichten, welche ber Mebische Weise bei seiner Gesetgebung gehabt hatte.

Die Statthalterschaften wurden; wie bereits aus bem Dbigen erhellt, von bem Konige felber vergeben, und man nahm bagu gewöhnlich Bermanbte, zuweilen auch felbst Bruber bes Ronigs, ober bie Satrapen befamen auch Tochter bes Konigs zu Gemahlinnen \*). Da ihr Hof ganglich nach bem ber Konige geformt war, so gilt auch Alles, mas oben von biefem gesagt ift, nur aber nach einem verjungten Daafftabe, von bem ihrigen. Sie batten ihr Sarem, beffen Aufficht gleichfalls Berfcnittenen anvertraut war; ein zahlreiches Gefolge, ober ihre Saustruppen, bie von ben Koniglichen verschieben waren, und gang, ober boch jum Theil, aus Perfern bestanden \*\*); ihre Bohnungen waren, so wie bie ber Ronige, mit großen Parabiesen umgeben; und in ben befferen Jahrszeiten zogen fie zuweilen, von ihrem Gefolge begleitet, mit ihrem hoflager herum, und lebten unter Bezelten ###).

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 664.

<sup>\*\*)</sup> Oroetes, Satrap von Mysien und Phrygien, hatte tausend Perser als Trabanten bei sich. Herod, III. 128.

— Tritantachmus, ber Satrap von Babylon, hatte in seinen Ställen nicht weniger als achthundert hengste, und sechszehntausend Stuten; bazu waren aber die Kriegsspferbe noch nicht gerechnet. Herod. I. 192.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe bas Beispiel bes Aftabazus, bei Xonopk. Op. p. 509. 510.

Ueber bie Art, wie bie Tribute von ihnen aus ben Provingen erhoben murben, hat und bie Geschichte ein mertwurdiges Beugniß erhalten. Als die Perfer Jonien wieber unterjocht hatten, wurde das ganze Land nach Parasangen vermessen, und barnach die Tribute re-Es war alfo ohne 3weifel eine gandfieuer, bie aber größtentheils in Naturalien von ben Einwohnern entrichtet werben mußte. Diese Ginkunfte, sowohl in Naturalien als in Gelbe, erhob alsbann ber Satray; und wenn davon erft sein eigener Aufwand, ber Unterbalt ber koniglichen Truppen, und ber übrigen Sivilbebienten bestritten war, fo ging bas andere an ben to niglichen Sof. Der eigene Wortheil bes Satrapen erforberte es schon, wenn er nicht bie Enabe bes Ronigs verscherzen wollte, biefe Summen so anfebnlich als moglich zu machen; wenn auch feine fefte Beffimmungen baruber gemefen maren.

Um das Interesse bes Königs zu besorgen, waren ferner in dem Gesolge jedes Satrapen stets königs liche Schreiber \*\*); denen die Besehle des Königs eingehändigt werden, und die sie den Satrapen erdstenen. Diese Besehle erfordern alsdann den schneusten Gehorsam, und jede Widerspenstigkeit ist Rebellion. Auch der bloße Verdacht reicht schon hin, den Satrepen ins Verderben zu stürzen; und so wie in dem Türzen meich geschehen diese Hinrichtungen ohne alle Beobachtung der Formen. Der König schickt einen Be-

<sup>4)</sup> Herod. VI. 42.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III. 128.

vollmächtigten, ber ben Trabanten bes Satrapen ben Befehl zu seiner hinrichtung bringt, und diefen vollzieshen sie, indem sie ihn auf der Stelle mit ihren Sabeln niederhauen \*).

Bu ber schnellen Communikation mit den Provinzen und ihren Statthaltern war eine Anstalt errichtet, die man, wiewohl sehr unrichtig, mit unsern Posten zu vergleichen pflegt. Es waren Eilboten angestellt, die nach Stationen vertheilt waren, so daß aber jede Station eine Tagereise ausmachte, welche die Befehle des Konigs an die Satrapen, und wiederum die Depeschen der letztern nach Hose bringen mußten \*\*). Anstalten dieser Art werden aber ein so dringendes Bedürfniß in den despotischen Reichen, wo die Erhaltung der Abhängigkeit der Statthalter eine der schwersten Aufgaben ist, daß man sie fast in allen wieder antrist, die nur einigermaßen in ihrem Innern organisit waren. Sie fanden sich auf eine ähnliche Weise in der Römischen Mosen

- \*) Man sehe bie interessante Erzählung von ber Bestrafung.
  bes Ordtes unter Darius Opstaspis bei Herodot III126 2c. Ein anderes Beispiel ber Art giebt Tissand phernes, ber nach der Riederlage des jungern Eprus
  seine Länder erhalten hatte. Ungeachtet dieser Gnade schickt
  Artarerres doch einen Bevollmächtigten, den Tithraustes,
  ber ihm seinen Kopf bringen muß. Kenoph. Op. p. 501.
- †\*) Herod. VIII. 98. cf. Xenoph. Op. p. 232. Die Anstatt heißt bei ihnen Angareium. Man kann sie nicht mit unsern Posten vergleichen, weil sie blos für ben hof bestimmt ist. Eine ähnliche Einrichtung auch noch jest. Morier I. 269.

narchie, und waren mit einem noch bie! größern Aufwande in ben Mongolischen Reichen, gleich unter ben Nachfolgern bes Dichingischan, angelegt \*).

Außerbem war noch ein anderes Institut bei den Persern eingesührt, wodurch die Abhängigkeit der Satrapen erhalten werden sollte. Jährlich schiette der König einen Bevollmächtigten an der Spike eines Heers, der die Satrapen entweder unterstützte oder auch züchtigte, je nachdem es ihr Betragen und die Umstände erforderten. Tenophon bemerkt, daß diese Gewohnheit, die berreits aus den srühern Zeiten des Persischen Reichs sich herschriebe, noch in seinem Zeitalter sortdaure \*\*). Ohne Zweisel war der Hauptzweck dabei, wie in andern ähnzlichen Reichen, die Eintreibung der noch rückständigen Tribute zu besorgen; als aber in der letzten Hälfte der Persischen Monarchie die Macht und der Trotz der Satrapen so außerordentlich stieg, mochte diese Sewohnheit wohl von selber aushören.

Die Ursachen bieses Uebermuths ber Satrapen, und ber baraus folgenden Emporungen, find im Allgemeinen bereits oben angegeben \*\*\*). Außer ber Bereinigung ber Militar- und Civilgewalt in ihren Sanden, hatten sie ihren Grund besonders barin, daß ihr Gebiet zu sehr vergrößert wurde, indem man mehrere Satra-

<sup>\*)</sup> Die höchst intereffante Beschreibung bavon findet man bei Marco Polo, in der Sammling von Ramusio Vol. IL. p. 30.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 232.

<sup>\*\*\*)</sup> G. oben G. 420.

pieen Einem übertrug. Ein Beispiel bavon, und zugleich von bem baraus entspringenden Uebermuth, giebt bereits Ordtes im Zeitalter bes Darius Hystaspis, der zugleich Satrap von Phrygien und Lybien war \*. Aber unter den folgenden Regierungen ward dieser Misbrauch immer häusiger, besonders bei den vorderasiatischen Satrapieen. Der jüngere Cyrus war Statthalter von dem größten Theile der Halbinsel; und nach seinem Tode erhielt der Satrap Tissaphernes noch die Länder, die er gehabt hatte, zu den seinigen \*\*).

Die Persische Geschichte liefert von der Zeit an ein Gemählbe des immer wachsenden Uebermuths dieser Wicestonige; die bald geradezu rebellirten, bald auch unter dem Titel von Satrapen dennoch als unabhängige Fürssten sich betrugen \*\*\*). Mehrere von ihnen, denen die Statthalterschaften von Cappadocien, Pontus und andere, übertragen waren, wurden wirklich die Stifter unabhängiger Reiche, welche bald mehr, dald weniger selbstständig in der folgenden Geschichte vordommen. Die Conspirationen und Streitigkeiten unter einander trugen am mehrsten dazu bei, den Saamen der Empfrung unter ihnen auszustreuen, und die Weichlichkeit und das Sittenverderbnis des Hoses machte ihn ausgehen und gedeihen. Sie betrachteten ihre Provinzen nicht mehr als

<sup>\*)</sup> Herod. III. 127.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 480.

<sup>6000</sup> Affaphernes und der jungere Cyrus befriegtm fich einander, und man fahließ gerne bei hofe. Xonophon.
Op. p. 490.

Ednber, die ihrer Verwaltung anvertraut waren, sondern als Domainen, deren Einkunfte sie zogen; und bereits in Xenophons Zeitalter sinden wir ein Beispiel, daß ein Satrap von Mysien einen Vicesatrapen eigenmäcktig ernannte, durch den er gegen Entrichtung eines Tributs seine Provinz verwalten ließ; und dieselbe sogar nach Absterben desselben wieder dessen Stittwe übertrug, so bald sie ihm nur Sicherheit wegen seiner Einkunste leistete \*). Bei diesem eigenmächtigen Versahren mußte alle innere Organisation nach und nach von selber aufhören; und wie schwach das Persische Reich nur noch in seinem Innern zusammenhing, lehrt die Geschichte seines Falls unwidersprechlich.

## 4. Perfifches Rriegswefen.

Bei einem erobernden Bolle sind die Kriegseinrichtungen gewöhnlich so tief in die Staatsverfassung verflochten, daß sie selbst in einem Werke, das vorzugsweise den Kunsten des Friedens gewidmet ist, nicht mit Stillschweigen übergangen werden können. Die Nothwendigseit davon ist hier um so viel größer, da das Fremdartige, das sie im Orient haben, nicht selten Veranlassung zu sehr falschen Urtheilen zu geben pflegt.

Die Kriegszüge, welche nomabische Bolfer, wie vormals auch die Perser waren, unternehmen, find in ihrem

<sup>\*)</sup> Xenoph, Hist, Gr. III. p. 482.

ersten Ursprunge gewöhnlich Banberungen, zu ber Einnahme besserer und fruchtbarerer Lander. Daher entssteht die im Orient allgemeine Sitte, daß Beiber, Kinder und alle bewegliche Habe, von ihnen mitgeschleppt wird, und die Armee vergrößert. Ze-nophon bemerkt ausdrücklich, daß dieses die Gewohnheit der mehrsten Asiatischen Bolter sey ; und es war auch gewiß Alt-Persische Sitte, wie die Spuren, welche sich auch noch in der Folge davon erhalten haben, beweisen \*\*).

Richt weniger bringt es die Sebensart folder Boller schon mit sich, daß ihre Heere ganz, oder boch großentheils, aus Reuterei bestehen. Das erste war der Fall bei den Mongolen, das lette bei den Persern. Wenn jene Sitte ihre Züge erschwert, so werden sie hingegen hierdurch wiederum gar sehr erleichtert. Bei ihren übrigen geringen Bedürfnissen erspart sie ihnen, so bald die Gelegendeit es ersordert, allen Troß; und die Mongolische Geschichte liefert daher Beispiele, daß solche Reuterheere mit einer unbegreislichen Schnelligkeit entsernte Züge unternahmen, an die ein Europäisches heer nicht wurde benken können \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 91.

<sup>\*\*)</sup> Herod, VII. 186. 187. Auch nachmals nahmen nicht blos ber König, sondern alle vornehmen Perser, ihre Familien mit in den Krieg. Arrian. II. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe darüber bie höchst interessante Beschreibung ber 3åge ber Mongolen bei Marco Polo, bei Ramusio U. S. 15.

Dief find bie erften Bemerfungen, wovon man bei bem Kriegswesen nomabischer Bolter überhaupt, und ber Perfer besonders, ausgeben muß. Allein fo wie fich ibee Civilverfassung allmablig ausbilbete, so litten auch ibre Rrienseinrichtungen wenigstens große Beranberungen, wenn man gleich nicht fagen kann, daß fie ihnen ben Grab von Bollfommenbeit gegeben batten, ben wir im Europa zu seben gewohnt find. Das Beispiel bes Tirfifchen Reichs lehrt noch gegenwärtig, wie schwer es balt, bag fich ber Affate, ber immer noch jur Salfte Romade bleibt, an Disciplin gewöhne. Wenn biese bie Tochter von erhöhtem Chrgefühl und von Baterlandsliebe ift, fo erzeugt ber Drud bes Defpotismus bagegen Bugellofigfeit und Brutglitat, bie wohl in wilben Ingriffen, aber nie mit bem faltblutigen Belbenmuth bes Guropaers, fich außert.

Eine burch Eroberungen errungene herrschaft macht bie beständige Unterhaltung von Armeen nothwendig, weil ohne diese die Provinzen nicht in der Abhängigkeit erhalten werden können. Es kann daher auch keine bestembende Erscheinung senn, wenn wir die Länder des Persischen Reichs fortdauernd durch große heerdaufen beseht sinden, die zu ihrer Behauptung zugleich, und zu ihrer Sicherheit gegen auswärtige Angriffe, bestimmt waren.

Gleich bei ber Eroberung von Afien blieben Corps von Aruppen in ben Provinzen stehen; die nicht vom Könige, sondern von den Provinzen erhalten werden mußten. Wir sinden berer vorzüglich in den Grenzprovinzen, wie in Vorderasien, in Aegypten und in andern,

bie feindlichen Angriffen am mehrsten ausgesetzt, oder mo auch Rebellionen am ersten zu fürchten waren \*), Lorzüglich aber ward Vorderassen, seit dem Ansange der Kriege mit den Griechen, der Hauptsitz der Persischen Macht. Sie hatten dort fortdauernd beträchtliche Heersscharen, die leicht zusammengezogen werden konnten; und selbst als Alexander in dasselbe eindrang, fand er am Granikus zuerst nur die in demselben sonst zerstreueten Truppen versammelt \*\*).

Die Persischen Einrichtungen in ben blubenden Zeiten ihres Reichs, waren bier folgende \*\*\*). Es gab in
jeder Provinz eine doppelte Art von Truppen; theils
die auf dem platten gande zerstreut waren, theils die
als Besahungen in den Stadten lagen. Beide waren
wesentlich von einander verschieden, und hatten auch ihre
eigenen Besehlshaber.

Was die ersten betrifft, so war fur jede Proving genau bestimmt, wie viel Eruppen überhaupt nicht nur, sondern auch wie viel von jeder Gattung, vorhanden seyn mußten. Die Hauptstarke bestand zwar größtentheils in Reuterei; aber neben dieser gab es auch zugleich Bogenschüten, Schleuderer, und schwer bewassnetes Auß-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Herod. I. 162. So in Thracien unter Da: rius, IV. 143. und VII. 58. in Aegypten IV. 167.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. I. 14. Das Perfische heer war damals 40,000 Mann ftark; halb Fusvolk, halb Reuterei, und bie letten blos Perfer.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Beweise für bas Folgende wird man bei Xenophon in Occou. Op. p. 828. finden.

Die Sorge für bie Bollzähligkeit berfelben ward bem jebesmaligen Befehlsbaber übertragen. Der Unterhalt aber, sowohl an Lebensmitteln als an Gelbe, wird von den Ginfunften jeder Proving bestritten; und ba biese in die Casse ber Satrapen flossen, so hatten biefe auch für die Ausbezahlung bes Solbes zu forgen. aber ftanben bie Befehlshaber ber Regel nach gar nicht unter ihnen #), wenn ihnen nicht ausbrucklich gugleich bas militarifche Commando übertragen mar. mehr waren fie unmittelbar von bem Ronige abhangig; fie wurden von ihm ernannt und abgesett ##), und er hatte bie Berzeichniffe von ihnen in Banben. Much bie jahrlichen Mufterungen ber Truppen, Die burch bas ganze Reich Sitte maren, wurden gewöhnlich nicht von ben Satrapen, sonbern in ber Rabe ber Sauptftabte von bem Ronige felbst gehalten; in bie entlegenen Lander aber wurden von ihm Felbherren geschickt, welche fie in feinem Namen anstellen mußten. Man war babei Der beffere ober schlechtere Buftanb ber Truppen entschied über bie Belohnungen, ober auch über bie Bestrafungen ber Unführer. Jene bestanden in Beschenken, die ber Konig ju machen gewohnt mar; biese entweber in ber Entfetung von ihren Stellen, ober anbern willführlichen Strafen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Wollte ber Satrap bie Königlichen Aruppen gebrauchen, so mußte er bazu erst Erlaubniß vom Könige haben. Herod. V. 32.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VI. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. 1. e.

Auf diese Einrichtungen bezog sich eine, von der Civilverfaffung unabhangige, Eintheilung bes Reichs, inbem baffelbe in gewiffe militarifche Cantons, nach ben Bersammlungs = ober Mufterplagen ber Truppen, eingetheilt war #). Fur bie Truppen namlich, bie in gewiffen Provingen fich fanden, maren eigene Plage beftimmt, wo fie ihre jahrlichen Berfammlungen zu halten pflegten; und nach biefen Platen wurden fie benannt. Namentlich finden wir bergleichen in Borberafien erwahnt: ba aber bie anbern Einrichtungen allgemein maren, und bie Dufterungen fich uber bas gange Reich ausbreiteten, fo ift wohl nicht zu zweifeln, baß auch biefe Eintheilung fich eben fo weit erftredte. Berobot unterscheibet überbem ausbrudlich bie Cantons bieffeit bes Salys; es wird ihrer alfo auch wohl jenfeit gegeben baben. Bon jenen Cantons in Borberaffen bemerkt Xenophon theils ben, beffen Sammelplat bas Relb Caft olus mar \*\*), theils ben in Thymbra \*\*\*), ber fur bie Truppen in Sprien gehorte; Berobot aber bas Aleifche Relb in Gilicien +).

Die Vertheilung bieser Truppen durch die Provinzen geschah nach Saufen von Taufen b Mann; und baber heißen die Anführer berselben Chiliarchen 17). So wie diese Truppen burch das Innere der Länder verbreitet

<sup>\*)</sup> Sie heißen bei Berobot vonol V. 102.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph Op. p. 243. 267.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 158.

<sup>†)</sup> Herod. VI. 95.

<sup>††)</sup> Xenoph. Op. p. 828.

waren, so hatten sie ihre Posten auch besonders an den Grenzen, wo die Wege von der einen Provinz zu der andern, wenn die Natur es erlaubte, stark befestigt zu sepn pflegten \*).

Wie stark die Jahl dieser Corps in den Provinzen war, ist freisich nicht zu bestimmen; aber die große Leichtigkeit, mit der man im Innern des Reichs Armeen zusammenzieht, beweist, daß sie sehr beträchtlich gewesen seyn muß. Cyrus brachte blos in Vorderassen über 100,000 \*\*) Mann zusammen; der Feldherr Abrokomas, der ihm unterwegens ausstließ, hatte 300,000 Mann \*\*\*); die Persische Armee am Granikus war gleichfalls 40,000 Mann stark †).

Bon biesen Eruppen unterscheibet man sorgfältig bie Besatungen in Stabten ††). Je schwerer ben Persern bei bem Ursprunge ihres Reichs, wie allen Nomaden, die sich nicht auf Belagerungen versteben, die Eroberung fester Plate geworden war, um besto größer war der Werth, den man darauf legte. Man betrachtete ihren Besit als das sicherste Mittel zu der Behauptung bes Landes, und versah sie beshalb mit betrachtlichen Garnisonen. Diese Eruppen waren nun aber ganzlich verschieden von den vorher erwähnten; sie gehörten nicht

<sup>\*)</sup> So ftanben am Eingange Cilicient in bem engen Paffe die Persischen und Cilicischen Truppen gegen einander iber. Xenoph. Op. p. 253.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 261.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 262.

<sup>†)</sup> Arrian. 1. 14.

<sup>††)</sup> Xenoph. Op. p. 828.

zu jenen militarischen Cantons; fie hatten ihre eigenen Befehlshaber; und brauchten auch nicht bei ben oben beschriebenen Musterungen zu erscheinen \*).

Die beiden bisher angeführten Arten von Truppen werden unter dem Namen der Königlichen Truppen begriffen. Verschieden von diesen waren aber noch wieder die Haustruppen der Satrapen und der Großen, deren Anzahl sich auch oft auf mehrere Tausende belief \*\*). Rach der Sitte des Drients ift kein Großer ohne ein bewaffnetes Gefolge; dieß wächst zugleich mit dem Range und dem Reichthum; und da der Hof der Satrapen über-haupt nach dem Königlichen geformt war, so brachte biese Aehnlichkeit schon zene Gewohnheit mit sich; um so mehr, da Truppen nicht minder als Städte selbst zu den gewöhnlichen Geschenken des Königs gehörten \*\*\*).

Ursprünglich waren vielleicht biese sammtlichen Truppen Perser gewesen. Allein als nachgehends die Perser selber sich dem Kriegsdienste gern entzogen, nahm man durchgehends Misthvolker dazu, die theils Afiaten, theils auch Griechen waren. Unter den Afiaten wählte man dazu am liebsten die nomadischen Reutervolker,

<sup>\*) 3</sup>hr Geschäft war nicht sowohl die Bewachung der Städte selbst, als vielmehr der Burgen und Schlösser, die sich in den mehrsten irgend beträchtlichen Dertern fanden. In diesen commandirten ihre Officiere, (Ppoupapxoi,) und diese werden sorgfältig von den Civilobrigkeiten in den Städten unterschieden. Xonoph. 1 c.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Herod. III. 127. IX. 113.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, IX. 109

welche in ben ganbern an ber Gub = und Offfeite bes Safpifden Meers berumgogen, Sprfanier, Parther und Sacer. Die erften ftanben bei ben Perfern voraugsweise in bem Ruf ber Tapferfeit \*); und mit ben berumftreifenben Sorben ber großen Bucharei pflegten fie eben beshalb in mancherlei Berbinbungen zu bleiben, wenn fie auch nicht mehr ihre Unterthanen waren ##). Dbc wurden die Griechen allen übrigen vorgezogen; und so wie ber Kern ber Armee schon seit ben Zeiten bes jungeren Cyrus aus ihnen bestanb, so auch gegen bas Enbe bes Persischen Reichs bie Befatungen in ben fammtlichen vorberafiatischen Stadten \*##). Der Gold, ben biefe lettern erhielten, betrug vor ben Beiten bet jungern Cyrus monatlich einen Darifus f), (etwa cinen Dukaten unfers Gelbes), warb aber von Eprus um bie Salfte 'erhobt. Es ist bereits oben bemerkt. wie nachtheilig biefe Gewohnheit fur ben kriegerischen Duth ber Perfer werben mußte.

Bei erobernden Romabischen Bolkern ist ber Regel nach jeder Goldat; und bei den Perfern mußte besombers jeder, der Ländereien besaß, aufsigen und zu Pferde dienen ††). Unter solchen Umftanden wird daber eine

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 91.

<sup>44)</sup> Arrian. III, 19. Diefe Boller, die auf die Art im Perfifchen Solbe ftanben, werben gewöhnlich unter bem Ramen
ber Bundesgenoffen, σύμμαχοι, begriffen,

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. I. 19.

<sup>†)</sup> Xenoph. Op. p. 252.

<sup>††)</sup> Xenoph. Cyrop. VIII. Op. p. 241.

innere Organisation bes gangen Bolte, bie fich auf ben Kriegsbienst beziehet, nothwendig; und Diese ift bei ben Ufiatischen Eroberern gewöhnlich biefelbe, weil fie zugleich die einfachfte ift. Gine Decimalabtheilung geht burch bie gange Ration; und bestimmt jugleich ben Rang ber Befehlshaber. Das gemeine Bolf ift in fleine Sauflein von Behnen abgetheilt, bie jedes ihre Borfteber haben; auf diefe folgen gunachft bie Befehlsbaber von Sunbert, auf biefe bie von Tausend, auf diese die von Behntausend. Die boberen Officiere geboren nicht mehr fur einzelne Corps, sonbern bilben die Generalität. So war es bei ben Mongolen. und gerade so auch bei ben Perfern #); und biese einfache Einrichtung machte es beiben Nationen moglich. mit einer Schnelligkeit, bie allen Glauben überfteigt. machtige heere ju versammeln. Es bedurfte bagu nur eines Befehls an die Worfteber ber Behntaufende, fo lief biefer burch bie Borfteber ber Zaufenbe, ber Bunberte und ber Behner herunter, und bas ichon organis firte Corps fand ichnell versammelt und geruffet ba.

<sup>\*)</sup> Man sehe bie Stellen bei Brisson. p. 725.; und versgleiche für die Mongolen Marco Polo bei Ramusio II. p. 15. Die Ernennung der Officiere hängt nur in so weit von dem Könige ab, daß er die Feldherrn bestimmte; (του'ς στρατηγούς). Diese ernannten alsdam die Myriarz den und Chiliarchen; und die ersten wiederum die Borstes der den Gunderte und der Zehner. Horod. VII. 81. Gine ähnliche, aber doch etwas verschiedene, Ginrichtung fand sich in Ximurs heeren. Instituts de Tamerlan p. 47.

Die Mongolischen Fürsten stellten auf biese Beise in wenig Tagen oft Reuterheere von mehrern 100,000 Mann; und so kann es nicht befremben, wenn wir ahnliche Erscheinungen bei den Persern sehen.

Die große Menge nomabischer Bolfer, bie theils aufferhalb, theils in ben Grengen bes Perfischen Reichs umberzogen, erleichterte ihnen ftete bas Bufammenbringen großer Armeen. Diefe Bolferschaften verfteben fic leicht bagu, entweder gegen Cold zu bienen; ober fie folgen auch freiwillig, gelockt von ber hoffnung gut Beute. Bie jest bie Baschkiren und Calmuden ben Ruffischen Beeren folgen, so folgten einft bie Marber, Paritanier und andere, ben heeren bes Cyrus \*). Je weiter aber bie Perfer ihre herrschaft ausbreiteten, befto größer ward ihre Angahl. Die Perfer bedur ten biefer Reuterei um fo viel mehr, ba ihre eignen Reuterschaaren fcmere Ruftungen angenommen batten. Pferb und Mann ward bei ibnen, wie nachmals bei ben Partbern. gepangert ##); boch scheint biefes nur ein Borgug einer ausgesuchten Anzahl gewesen zu senn \*\*\*), benn ber große Saufen war fast ohne Baffen gur Bertheibigung; und vergrößerte baburch bas Blutbab, bas bie Griechen nach bem Sieg bei Plataae unter ihnen anrichteten †).

<sup>\*)</sup> Marber tommen icon vor in ben Armeen bes Cyrus bei Horod. I. 84.

<sup>\*&#</sup>x27;) Die Einführung bieser Sewohnheit wird von Tenophon bem Cyrus zugeschrieben. Xonoph. Op. p. 263.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIII. 113.

<sup>#)</sup> Herod. IX. 70.

Die Art und Beise, wie alle biefe Truppen in den Provinzen unterhalten wurden, muß bereits aus vorigen Abschnitten deutlich seyn. Zede Provinz mußte alles, was zu ihrem Unterhalt erforderlich war \*), in Naturalten an den Statthalter liefern, der es alsdann unter die Soldaten austheilte \*\*). Sold an baarem Gelde bekamen nur allein die griechischen Miethtruppen, die ohne denselben nicht gehalten werden konnten, weil sie in ihrem Laterlande daran gewöhnt waren; die Verser waren für sich verpflichtet zu dienen; und die Nomadenvölker des mittlern Asiens, die zum Theil nicht einmal geprägtes Geld kannten, wußten davon so wenig als jest manche Asiatische Lölker bei den Russischen Heeren.

Unter einem friegerischen Bolte geben Befehlshaberstellen siets ein großes Unsehen; sie werden nicht selten
als hoher und ehrenvoller betrachtet als burgerliche Magistrate, und so war es auch unter ben Persern.
Schon die Chiliarchen und Myriarchen, (Borsteher von Tausend und Behntausen), genossen eines ausgezeichneten Ranges. Die aber über sie
waren, die eigentlichen Feldherrn, gehorten siets zu

<sup>\*)</sup> S. oben S. 479.

<sup>&</sup>quot;) Dies lettere scheint wenigstens aus ben Worten bes Tenophons zu erhellen. Bei ben neuern Perfern hingegen murben die Raturalien nicht einmal von dem Gouverneur erhoben, sondern selbst alle einzelne Soldaten erhielten Anweifungen auf gewisse Dorfer, die sie beköftigen mußten. — Man könnte also sonst wohl vermuthen, daß es so auch bei ihren Borfahren gewesen sey. Chardin. 111. p. 312. etc.

ben Bornehmsten ber Nation. Bei ben mehrsten berselben wird ausdrücklich erwähnt, daß sie aus der Familie ber Achämeniden, oder doch dem Stamm der Pasargaden, waren \*); oder sie verbanden sich auch dunch Heirathen mit der königlichen Familie \*\*); und die Generalität, (wie wir es nennen), bestand daher mehrentheils aus nahen Verwandten des Königs. Unter diesen Feldherrn, (und es waren ihrer gewöhnlich mehrere den der Armee) \*\*\*), herrsichte aber wieder eine Rangordnung †). Ward aber ein Sohn des Königs zum Oberseldherrn ernannt, so hieß dies eben so viel, als daß er zum Nachsolger erklärt sep ††).

Die bisherigen Bemerkungen bezogen fich mu auf bie Truppen, welche bie Perfer regelmaßig mit

<sup>\*)</sup> Man sehe Herod. IV 167. V. 32. besonders VII. 82. 88.
97. Rute ein einziges Beispiel, (so viel ich weiß), sommt in der Geschichte vor, daß ein Perser aus dem Stamme der Maraphier, (ber aber doch auch zu den ehlen Stammen gehörte,) ein Commando bekam; man sehe Harod.
IV. 167.

<sup>\*\*)</sup> Herod. V. 116.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. IL cc.

<sup>†)</sup> Horod. V. 123. Otanes heißt ba der britte gedben.

— Alle diese Einrichtungen übrigens, sowohl was die Organisation als die Unterhaltung der Armee betrifft, subet man ohne Ausnahme bei den Mongolischen Eroberen wie der. Man vergleiche Instituts politiques et militaires de Timur p. 47. etc. und bei den neuern Persen Chardin. 1. c.

<sup>++)</sup> Herod. VII. 2.

Bertheibigung und Behauptung ihrer Provinzen unterhielten. Sie beftanben, wie aus bem obigen erhellt, aufer ihren eigenen, mehr aus Miethtruppen, als bag fie bie Bewohner ber Provinzen bazu gebraucht hatten. Gleichwohl maren biefe unterjochten Nationen keinesmeges bavon frei; aber fie murben nur ben außerorbentlichen Gelegenheiten, wie ben ben großen Beergugen, bie ju ber Erweiterung bes Reichs unternommen wurden, baju gebraucht. In folchen Fallen ergingen allgemeine Aufgebote burch bas gange unermegliche Reich; bie Nationen bes Often und bes Westen wurden gleich Beerben gufammengetrieben, und gaben eines ber außerorbentlichsten Schauspiele, bas bie Beltgeschichte aufzustellen hat; welches aber um besto mehr unfre Aufmerkfamkeit verbient, ba Berobot in ber Beschreibung ber Heerzüge bes Darius, und vorzüglich bes. Xerres, uns eine genaue Befchreibung bavon erhalten hat.

Als die Perfer als ein eroberndes Wolk auftraten, war es gleich allgemeine Gewohnheit bei ihnen, daß die bestegten Wolkerschaften ihre Heere verstärken, und im weitern Borruden sie auf ihren Zügen begleiten mußten \*). Wie aber ihr Reich gegründet und organisirt, und sie die Beherrscher von ganz Asien vom Indus dis zum Mittelmeer waren, mußte die Zusammenziehung der Truppen aus so entsernten Ländern unendliche Schwierigkeiten haben, und ware daher bei allen kleinen Gelegenheiten, wie innern Unruhen und leichten Kriegen eben so zweckloß als unmöglich gewesen. Aber es blieb

<sup>\*)</sup> Man sehe Herod. I. 171. IV. 87. Hetten's hist. Schrift. 26. 10.

bennoch Gewohnheit bei ihnen, daß bei großen Nationalunternehmungen, die entweder zu der Bergrößerung des Reichs in entfernte Länder angestellt wurden, oder auch bei mächtigen Angriffen von außen, solche allgemeine Aufgebote der Unterthanen durch das ganze Reich geschahen: wie die Beispiele der großen Büge unter Darius Hystaspis, unter Kerres, und auch noch unter dem letten Darius beweisen.

Schon die vorläufigen Anstalten bazu war ren von unermeßlichem Umfange. Die Aufforderung erging von dem König an alle Nationen tie Reiche, wobei zugleich bestimmt wurde, wie viel jede derselben an Menschen, an Pferden, an Schiffen oder Proviam, liesern sollte \*). Die Bewegungen, die dies durch ganz Asien verursachte, dauerten vor dem Zuge des Terres vier volle Jahre. Es bedurfte Zeit, ehe man die Contingente aus den entlegenen Gegenden herbeisühren konnte.

Für alle gemeinschaftlich warb barauf ein Sammelplat bestimmt, ber bei Terres Erpedition Cappabocien in Borberasien war \*\*). hier stießen alsbann biese Contingente aus allen Provinzen bes Reichs zusammen, geführt von Borstehern ihrer eignen Nationen \*\*\*). Im Kriege selber behielten biese aber kein Commando; son-

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 83. VII. 20.

<sup>. \*\*)</sup> Herod. VII. 26:

ba gemesen, als bas Boll Stabte befas. Bermuthlich war ren also die Stabte bie erften Berb: ober Cammelplase.

bern die Officiere wurden bloß aus den Perfern genommen \*). Dieß war ein Vorrecht des herrschenden Volks; gerade so wie es bei den Mongolen und Tartaren war. Die unterjochten Bölker wurden dagegen ganzlich als Leibeigene betrachtet, und werden, im Gegensatz gegen die Perser Knechte \*\*), so wie diese dagegen freie Leute, genannt. Es bestimmt dieß aber nur die Verhältnisse der Völker gegen einander, denn in Rücksicht auf den König waren die Perser so wenig frei als die andern unterjochten Nationen.

Die Ordnung des Zuges, so lange man noch im eignen Gebiete sich befand, war sonderbar; oder vielmehr es war beinahe gar keine Ordnung. Die Menschen waren nicht einmal nach den Bölkern abgetheilt, sondern bildeten ein unermeßliches Chaos. In der Mitte befand sich der König mit den Persern; und vorauf sandte man das Gepäcke \*\*\*). So wie man fortrückte, wurden die Einwohner der Länder, durch die man zog, mit fortgetrieben, und mußten stets die Anzahl vermehren †). Die Masse vergrößerte sich also fortdauernd; und da die mehrsten Nationen mit Weib und Kind in den Krieg zogen, so mußte der Troß unübersehdar werden †). Das unbegreissichste ist hierbei unstreitig die

<sup>1)</sup> Herod. 1. e.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VII. 40.

<sup>+)</sup> Bie 3. B. bie Thracier. Herod. VII. 110.

<sup>††)</sup> Die Menge ber Beiber, ber Knechte, ber Laftthiere, und ber hunde, fagt Berobot, mar ohne Bahl. Horod. VII. 187.

Art ber Berproviantirung. In ben ganbern wo man burdzog mußte ichon lange vorher Getraibe aufgebauft werben; und anderes warb ju Schiffe nachgeführt \*). Sonft mußten die Bolferschaften fur ihren Unterhalt felber forgen. Fur ben Konig und fein Gefolge waren bie Mahlzeiten aber im voraus bestellt; und wurden mit einem fo unermeglichen Aufwande gegeben, bag bie Stabte blos baburch fcon erichopft werben mußten \*\*). Much biefes mar eine Rolge ber Ibee von Gigenthumsrecht bes herrschers über bie Provinzen und Unterthanen, welches bei biefen Gelegenheiten fo ftreng ausgeubt wurde, bag bie Perfer fogar bie toftbarften Gerathschaften, die bei ber Bewirthung gebraucht wurden, mit Uebrigens konnte man nicht fich zu nehmen pflegten. an bie Aufschlagung eines eigentlichen gagers benten; ber Ronig und die Großen hatten zwar ihre Gezelte; aber die Armee kampirte unter freiem himmel, wovon eine Menge Krankheiten eine unvermeibliche Folge fenn mußte ###).

Erft wenn man fich ben feindlichen Granzen naberte, erfolgte bie Abfonderung bes heers nach ben Rationen; die mit einer Mufterung verbunden mar,

<sup>\*)</sup> Die Phonicier und Aegyptier haften schon im voraus in Thracien und Macedonien Magazine aulegen muffen. Herod VII. 25. Der Mangel an Proviant zwang aber boch ben Konig sein unermestiches heer in brei Theile zu theiten. Herod. VII. 121.

<sup>₩)</sup> Herod. VII 118.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIL. 118. 119.

wie fie ber Konig anzustellen pflegte. Wir verbanten biefer Sitte jene koftbare Urfunde, in ber uns ber Bater ber Geschichte ein genques Berzeichniß ber Bolker= schaften in Xerres Seer erhalten bat \*). Die Musterung berfelben marb erft in Europa vorgenommen; und so wenig belehrend biefe Scene auch fur ben Rriegsverftanbigen fenn mochte, fo hatte ber Bolferbeobachter boch schwerlich je eine interessantere feben tonnen. Beltgeschichte liefert fein Beispiel, dag eine folche Menge und Mannigfaltigkeit von Nationen je auf Ginen Fled ber Erbe jusammengebrangt gemesen mare, als hier - jebe in ihrer eigenthumlichen Rleibung und Ruftung, - in ber Ebne von Doriffus \*\*) erschienen. Berodot gablt und befchreibt beren fech s und funfgig, bie theils zu Lande, sowohl zu Pferbe, als zu Fuße, einige aber auch auf ber glotte, bienten \*\*\*). Man fab

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 59-100. Ich habe über bie Glaubwürdigsteit und ben Werth biefer aurkunde schon anderewo meine Meinung gesagt. S. oben S. 136.

<sup>\*\*)</sup> In Ahracien neben ber Munbung bes Bebrus.

<sup>\*\*\*)</sup> Derodot fagt, alle die Boller waren eigentlich Reutervölker gewesen; aber die Perser hatten nur einige derselben zur Reuterei gebraucht. Die Subsistenz allein mußte
diese Maaßregeln schon nothwendig machen. Horod VII. 84.

— Die ganze Anzahl der wehrhaften Manner in Terres
heere bestimmt er auf etwas über 2 1/2 Million. Wir
haben in unsern Tagen gesehen, daß Frankreich allein durch
ein ähnliches Ausgebot gegen eine Million Streiter ins Feld
kellte; so wird es also wohl au sich nichts befremdendes ha-

hier Inber in baumwollnen Gewändern, und Aethioper oberhalb Acgypten in Felle von Lowen gekleibet; bie schwarzen Balluches aus Gebroffen, und die Nomadenftamme aus ben Mongolischen Steppen und ber gwim Bucharei; wilbe Jagervolker wie bie Sagartier, bie, ohne Waffen von Erz ober Eifen, ihre Feinde, gleich ben Thieren die sie jagten, in lebernen Schlingen fingen, und Meber und Baktrier in reichen Gewändern; gibyer bie mit Biergespannen und Streitwagen tamen, und Araber bie auf Cameelen einherzogen. Phonicische Sceleute mit zahlreichen Geschwabern, und Affatische Griegezwungen gegen ihre ganbsleute zu fechten. Der Despotismus führte noch nie ein Schauspiel auf, bas glanzenber anfing, um trauriger zu enben! Dit Paffe von Thermopplae zeigten ben erstaunten Afiaten

ben, wenn aus dem unermestichen Asien, und einem nicht unbeträchtlichen Theile von Afrika und Europa, andenhalb mal so viel zusammengetrieben werden konnten. Herod. VII. 185. Die Zählung nach Zehntausenden war bei seihen Herod. VII. 185. Die Zählung nach Zehntausenden war bei seihen Gerzügen Sitte bei den Perfern. Eben so kellte sie Durius bei dem Scythischen Zuge aus; und die so gestwaden Summe ward in Säulen eingegraben. Horod. IV. 87. Diese angestellte Zählung selbst ist also gewiß tein Albechen; und die Summe keine Uebertreibung herodot's. Of sie in den Persischen Urkunden salsch angegeben war, sie nen wir nicht mehr beurtheilen. Insosern also mag jeder, dem sie zu groß bankt, sie für zu groß halten. Was aber herodot betrifft, so ist es viel leichter ihn der Unwahrheit zu beschulbigen, als ihn zu widerlegen.

zuerst einen Anblick, ber ihrem Baterlande fremb blieb; es war umsonst, daß man die Bolkerschaaren mit Peitschenhieben gegen das Spartanische Häustein trieb \*); und da Berratherei ihnen endlich den Beg über ihre hingestreckten Leichname bahnte, wurden die Namen von Salamis und Plataeae für Griechenland ewige Trophaen!

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 223.

## Drudfehler.

- 6. 242 3. 7 v. u. viel ein 1. in.
- , 294 3. 11 erft del.
  - 313 3. 4 v. u. 85° b. 28. l. 85° b. E.
- 457 3. 6 v. u. jenes i. jebes.

Heeren's la Persepolis.



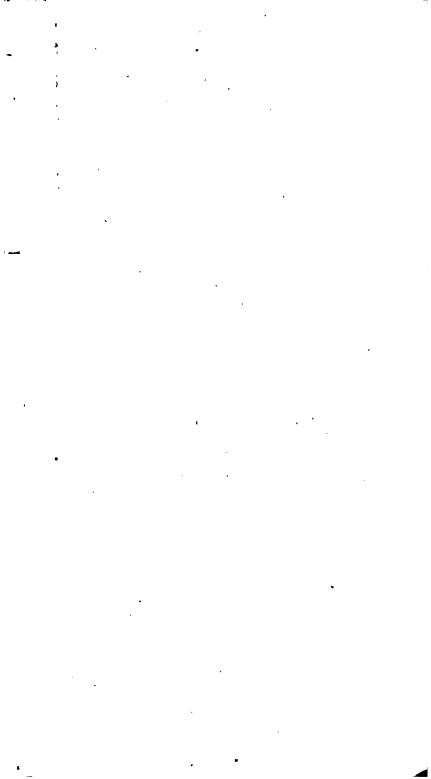





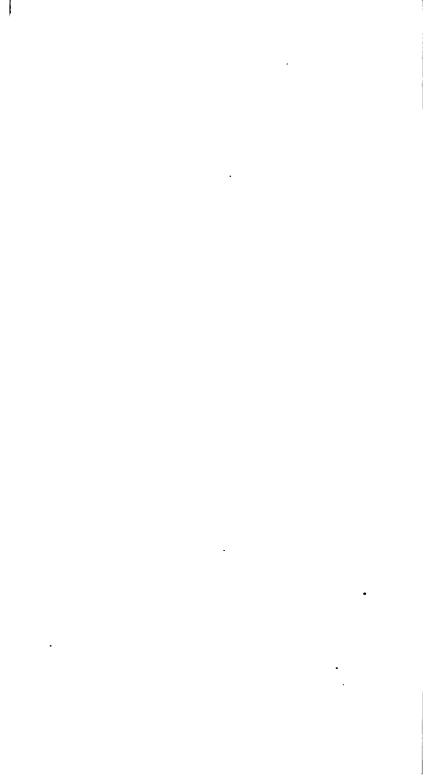

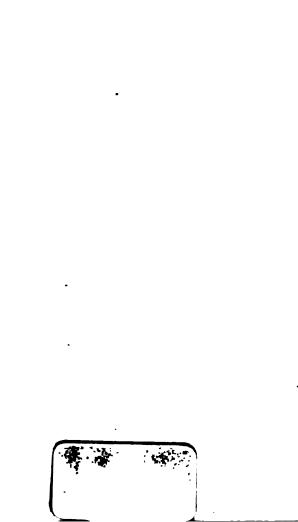

